

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.







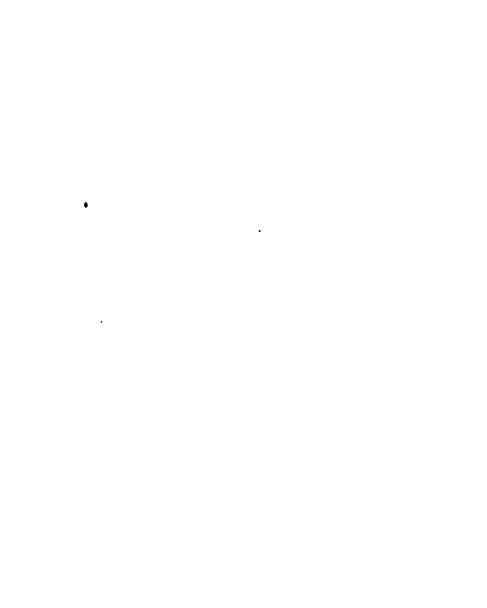

# Die Kamilie.

Von

28. Hiehl.

Stuttgart.

3. 6. Cetta's cher Berlag.
1861.

Buchbruderei ber 3. G. Cotta'schen Buchhanblung in Stuttgart und Augsburg

#### Vorwort.

Dieses Buch über die "Familie" bildet den Schlußstein meiner "Naturgeschichte des Volkes als Grundlage einer deutschen Socialpolitik" und zwar, wie mir scheint, nicht bloß den Schlußstein als den zuletzt eingefügten, sondern auch als den eigentlich schließenden Stein, der das Gewölbe erst zusammenhält und den sesten Mittelpunkt ausmacht, darin der Gegenderuck aller Pseiler und Mauern seine Stütze sindet.

In "Land und Leute" legte ich die Methode meiner naturgeschichtlichen Volksstudien dar und bezeichnete zusgleich in der ethnographischen Dreigliederung Deutschslands die natürliche Vorbedingung der Verschiedenheit des Volkslebens wie der socialen Standpunkte. Die "bürgerliche Gesellschaft" sucht die großen Naturgruppen des Volkes auf, welche durch Stand und Beruf, Sitte und Lebensart gegeben sind, den Staat und sein Rechtssleben noch nicht voraussehen, dennoch aber im Staate

als Stoff und Inhalt für die plastische Staatskunst berücksichtigt werden müssen. Es gibt aber noch andere, noch ursprünglichere Gruppen im Bolksleben, die gleichfalls den Staat nicht voraussehen, tropdem aber seine höchste Beachtung heischen, und ihrerseits vom Staate vorausgeseht werden. Diese Gruppen sind die Familien.

Die Kamilie ist der Urgrund aller organischen Ge-\*bilde in der Volkspersönlichkeit. Daber konnte ich in diesem Buche viele Begriffe erst wissenschaftlich entwickeln und feststellen, die in den beiden andern Bänden als gegeben vorausgesett find. In dem Gegensat von Mann und Weib 3. B. läßt sich erst die sociale Ungleichheit als ein ewiges Naturgeset im Leben der Menschheit erweisen. Der Begriff der Sitte und ihre Bedeutung für das Rechtsleben des Staates hat hier erft seine er= schöpfende Darftellung gefunden. Die theoretische Scheidung und das in der Praxis unlösbare Sich-durchdringen ber Gebiete bes Staates, ber Familie und ber Gesellsichaft konnte hier erst mit der rechten Klarheit erörtert An dieses und anderes dachte ich, als ich oben merden. das Bild vom "Schlußstein" gebrauchte.

Nun wird man aber fragen, warum ich denn bei den vorliegenden drei Bänden den Stiel nicht geradezu umgekehrt habe und also der inneren Logik der Sache

gemäß zuerst die "Familie" geschrieben, dann die "bürs gerliche Gesellschaft" und zuletzt meine Wethode in "Land und Leuten" gerechtsertiget und auf die bestehenden deutschen Zustände angewandt?

Darauf habe ich zweierlei zu erwidern.

Erstlich ist das ganze Werk nicht nach einem vorgesfaßten symmetrischen Plane gemacht worden, sondern es ist dinnen Jahr und Tag mit dem Versasser gewachsen. Das System lag in dem Bewußseyn des Versassers, aber nicht um ein System darzustellen, schried er die drei Bücher, sondern um Thatsachen, in denen sein System verdorgen steckt, reden zu lassen für die Art der politischen Forschung und Erkenntniß, welche nun einmal mit seiner ganzen Persönlichkeit unauslösdar verwoden ist. So bearbeitete er also die drei großen Stoffe in der Reihensolge, wie sie ihm durch das persönliche Bedürsniß, sich dieser Dinge quitt zu machen, eingegeben ward, nicht nach einem vorgesaßten systematischen Gesammtplane.

Zum Andern meint er aber, es sey dennoch gut, daß er gerade diese, scheindar verkehrte, Reihenfolge gewählt. Und in der That, wenn ich jetzt, wo die Resultate dieser fünssährigen Arbeit schwarz auf weiß und übersichtlich vor mir liegen, noch einmal das Ganze

zu schaffen und neu zu ordnen bätte, würde ich eben bie Bände doch gerade so folgen laffen, wie sie gegen= wärtig vorliegen. Es scheint mir nämlich, ein richtiger Instinkt habe mich geleitet, in der Reihenfolge der Stoffe genau denselben Weg einzuschlagen, der meine ganze Methode der volitischen Korschung und Darstellung charakterifirt. Ich gehe von der Anschauung des Besondern aus, um durch Vergleichung und Schluß von da den Weg zum Allgemeinen zu finden. Rach derselben Logik folgen sich die drei Bände dieser Naturgeschichte des Volkes. "Land und Leute" enthält die individuellsten Untersuchungen, wie ich sie in einzelnen Gauen unsers Vaterlandes, bei ganz bestimmten Stammespersönlich= keiten angestellt habe. Die "bürgerliche Gesellschaft" geht schon zum Allgemeineren über; sie sucht aus den örtlichen Anschauungen zu schließen auf die einheitlichen Grundlagen der großen socialen Volksgruppen der ganzen deutschen Nation. Die "Kamilie" endlich behandelt die universellste aller Gliederungen der Volkspersönlichkeit; die allgemeinsten Grundlagen des organischen Volksthumes sind in ihr dargestellt, und der Socialpolitiker wird hier häufig sogar über den Gesichtskreis der Nation binaus auf die Culturgeschichte der Menschheit blicken müssen. Man sieht also, die Reihenfolge dieser drei

Bände war eine zufällige und ist doch sür mich eine innerlich nothwendige gewesen, indem sie aus meiner Art, politisch zu denken, mir selber unbewußt, hervorgewachsen ist. Und so sind die drei Bücher mit mir gewachsen und ich mit den Büchern, und in der, nach dem System verkehrten, nach meiner analytischen Methode aber doch wieder überwiegend praktischen Reihenfolge der Bände mag sich wiederum die Persönlichkeit des Autors unverhüllt spiegeln.

Abgesehen von den wissenschaftlichen Lesern wünsche ich mir namentlich für die "Familie" auch noch einen Leserkreis anderer Art. Ich möchte, daß das Buch auch als ein kleines Kunstwerk erfunden würde — nennt's meinetwegen ein Ichill vom deutschen Hause — und so als Hausduch sich einbürgere in dieser und jener Familie, namentlich auch bei deutschen Frauen.

In bangen Tagen häuslicher Angst und Sorge hat mich die Bearbeitung gerade dieses Gegenstandes, der ja so ganz besonders im deutschen Gemüth anklingk, getröstet und muthig erhalten. Vielleicht fühlen es einige Leser, vorad dem zweichn Theile, an, daß dieses Buch dem Autor während des Schaffens wie zu einem Trostzgedicht wurde, und verspüren wohl gar unter ähnlichen Umständen eine annähernd ähnliche Wirkung des Buches.

Wenn man nun eine Arbeit solcher Art vollendet bat, dann empfindet man zwar wohl auch jenen Abend= frieden, der den Menschen beim Abschluß jedes Tage= werks in geheimer Wonne überschleicht; aber anderer= seits ist es Einem auch, als ob man von einem lieben Freunde scheide, einen langgewöhnten, belebenden Um= gang aufgebe. Wie man sich langsam einem Freunde nähert, so lebt man sich auch langsam in ein Werk des Geistes ein, und die Freundschaft wird meist dann erst recht fest geschlossen seyn, wenn man just dem Verkehr ein Ende machen muß. Da verspürt man eine Leere, die nicht so bald wieder ausgefüllt sepn wird. der Kern, die tragende Idee solchen Verkehrs bleibt boch fest in uns sitzen nach dem Abschiede vom Buche wie vom Freunde. Und ich glaube fast, dieses Buch würde von allem, was ich geschrieben, die größte, praktische, politische Wirkung üben, wenn es ihm gelänge, auch nur bei wenigen verwandten Geistern die gleiche Begeisterung zu festigen, die es bei mir felbst gefestigt bat, nämlich die Begeisterung für das große, unser Volk verebelnde und zur sittliden Einheit verbrüdernde Kleinod des deutschen Hauses und der deutschen Familie.

München, am 14. December 1854.

### Vorwort zur dritten Auflage.

Der rasche Eingang, ben dieses Buch von der "Familie" in der deutschen Lesewelt gefunden, mag wohl ein Zeichen sehn, wie tief das Interesse für das Haus und die Sehnsucht nach einer Erneuerung und Vertiefung des Familienlebens in unserem Volke wurzelt.

Es hat mich die auch in tavsend andern Dingen offenbar werdende Theilnahme für den Wiederausbau des Hauses bestimmt, ein weiteres Werk, welches ich nicht jeht geschrieben, sondern welches seit Jahren mir unter der Hand ausgewachsen ist und seinen Ursprung recht eigentlich dem Bedürsniß meines eigenen Hauses verdankt, als eine Art künstlerischer Illustration zur "Familie" zu veröffentlichen. Unter dem Titel "Hausemusik" aus veröffentlichen. Unter dem Titel "Hausemusik" wird nämlich binnen Kurzem im J. G. Cotta'schen Verlage eine Sammlung meiner Liedercompositionen erscheinen. Dieselbe wurden geschrieben für das Haus und die Freunde des Hauses, als schlichte, sinn ig anregende, in den Formen möglichst streng und keusch gehaltene

Musik. Aus Opposition gegen die üppige, überreizte Tonkunft unseres Concerts und unserer Salons lebte ich mich ein in diese Hausmusik, zugleich begeistert von bem Vorbilde jener großen Meister des achtzehnten Jahrhunderts, die ich in der "Familie" als die ächten Hausmusiker bezeichnet habe. Es ist dieses Liederbuch ebensogut ein Stück von mir, und vielleicht noch mehr, wie das vorliegende Werk. Ich glaubte daher wohl in bem Vorwort zu den Liedern sagen zu dürfen, daß sie sich zur "Familie" verhalten wie ein Bilderatlas zu einem naturgeschichtlichen Werke. "Was ich hier in Worten untersucht und dem Verstande vorgelegt, das wollte ich dort im Tonbilde veranschaulichen, ich wollte es Gläubigen und Ungläubigen ins Herz binein singen. Ich glaube darum fast, wer meinen Büchern Freund ift, der wird es auch meinen Liedern werden, und wer meine Bücher nicht leiden mag, dem werden auch meine Lieber nicht gefallen; denn beide verkündigen ganz das gleiche Bekenntniß."

Münden, am 27. Juli 1855.

# Inhalt.

## Erftes Buch.

|                                                           |              | manu     | nno me      | ı b.      |           |       |            |
|-----------------------------------------------------------|--------------|----------|-------------|-----------|-----------|-------|------------|
|                                                           |              |          |             |           |           |       | Seipe<br>3 |
| Erftes Rapitel. Die fociale Ungleichheit als Naturgefes . |              |          |             |           |           |       |            |
| 3 weites                                                  | Rapitel.     | Die Sche | ibung ber   | Gefchle   | chter in  | a Pro | )=         |
| ceffe                                                     | bes Gulturle | bens .   |             |           |           |       | . 31       |
| Drittes                                                   | Rapitel.     | Die Em   | ancipirung  | von be    | n Frau    | en    | . 64       |
| Biertes                                                   | Rapitel      | Bur Nut  | anwenbung   | 3 .       |           | •     | 108        |
|                                                           | `            | .Bwei    | tes Buc     | <b>).</b> |           |       |            |
|                                                           |              | haus u   | ud Fami     | llic.     |           |       | •          |
| Erftes S                                                  | tapitel. 🤄   | Die Ibee | ber Famil   | ie .      | <b>.</b>  |       | . 141      |
| 3 weitee                                                  | Rapitel.     | Das gan  | ge Haus     |           |           | •     | . 177      |
| Drittes                                                   | Rapitel.     | Die Far  | nilie und   | bie bü:   | rgerliche | Bau   | =          |
| funft                                                     |              |          |             |           |           |       | . 203      |
| Viertes                                                   | Rapitel.     | Berläugr | ung und g   | Befennt   | niß bes   | Hauf. | es 247     |
| Fünftes                                                   | Rapitel.     | Die Fan  | nilie unb   | ber gefe  | llige R   | reis  | . 297      |
| Scc te                                                    | Rapitel.     | Jum A    | 3ieberaufba | u bes     | Haufes    |       | . 328      |

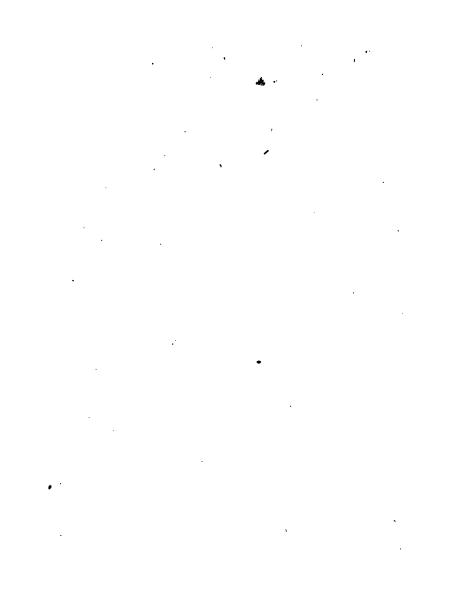

Erstes Buch.

Mann und Weib.

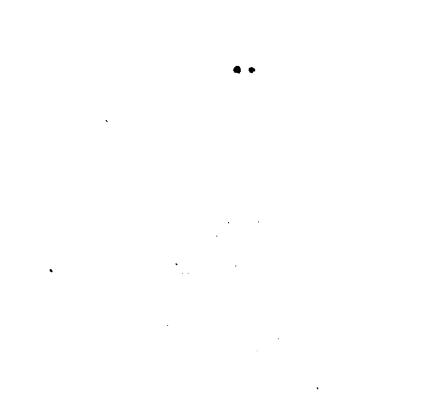

#### Erftes Rapitel.

Die fociale Ungleichheit als Naturgefes.

Ware der Mensch geschlechtlos, gabe es nicht Mann und Weib, dann könnte man träumen, daß die Völker der Erde zu Freiheit und Gleichheit berufen sepen. Indem aber Gott der Herr Mann und Weib schuf, hat er die Ungleichheit und die Abhängigkeit als eine Grundbedingung aller menschlichen Entwicklung gesetzt.

Es ift der verwegenste Gedanke des modernen Radikalismus, daß das Berhältniß der Ungleichheit und Abhängigkeit auch zwischen Weib und Mann, wie es die Natur gegeben, wie es die Sitte von Jahrtausenden weitergebildet und in die ehernen Tafeln aller Gesetzgebungen eingeschrieden hat, ein Aussluß barbarischer Tyrannei, ein bloßes Siegeszeichen der rohen physischen Gewalt sep.

Die alteste Satung bes widerrechtlichen socialen Despotismus steht diesen freien Geistern in den Eingangstapiteln der Genesis, wo zum Weibe gesagt ist: "Dein Wille soll deinem Manne unterworfen senn und er soll bein herr senn."

Bedeutungsvoll aber ist es Jehovah selber, ber bort mit eigenem Worte diese Sahung ausstellt. Und zwar unmittelbax nach dem Sündenfalle.

Trifft sich's hierbei nicht seltsam, daß gerade radicale deutsche Socialphilosophen, die kleinen Junger eines großen Meifters -Begels — auf ben Sat pochen, bag in bem Sündenfall ber Mensch erst Mensch geworden, während er vorher als zahme Bestie im Paradies, zu beutsch im Thiergarten, umbergewandelt fen? Wohlan! wir halten euch beim Wort. Unmittelbar mit biesem "Menschwerden" hing die Unterordnung der weiblichen Berfonlichkeit unter die mannliche in der Familie zusammen, aus welcher, naturnothwendig wie aus bem Saatforn die Bflange. aufgesproßt ift bie ungleichartige Glieberung ber burgerlichen und Brophetisch find in jenem Rapitel ber bolitischen Gesellschaft. alteften Urtunde bes Menschengeschlechts bie zwei machtiaften Bebel zur Berausbildung eines öffentlichen Lebens neben einander gestellt, jene Bebel, über welche sich gerade jest die fociale Theorie am meiften ben Kopf zerbricht: Die natürliche organische Glieberung ber Gesellschaft in ihrem Grundbau, ber Familie, und bie Berufung zur mübevoll erobernben individuellen Arbeit. Denn ummittelbar nachber beift es: "Im Schweiße beines Angesichtes : follft bu bein Brod effen." Und beibes ist ausgesprochen in ber Form eines göttlichen Fluches, bas heißt eines Fluches beffen gebeime Frucht ein Segen ift.

Gs ift scheinbar ein Meines, ja ein eites Ding, zu reben von bem Gegensat zwischen Beib und Mann, und steden doch so große Folgerungen barinnen. Es ist bieser Gegensat ein Ding, welches sich von selbst versteht, und doch ist derjenige der Beifeste, welcher zur rechten Zeit immer gerade die Dinge zu sagen weiß, die sich von selbst verstehen.

In bem Buche von "Land und Leuten" habe ich gezeigt,

wie mit den Verschiedenheiten der Bodenbildung, selbst innerhalb eines einzelnen Landes, die größte Mannichfaltigkeit nicht nurder gesellschaftlichen Zustände, sondern selbst der Anschauung und Karteiung des Gesellschaftslebens gegeben sen müsse. Also schon die Landes: und Boltstunde legt Protest ein gegen die Ausedenung der Gesellschaft.

hier gebe ich aber noch viel weiter gurud: bie beiben Bes griffe "Mann und Beib" führen uns auf den Bunkt, wo die Gesellschaftstunde in die Anthropologie hinübergreift, wo der natürliche Gegensat ber menschlichen Geschlechter ein natur wissenschaftlicher wird, wo der Anatom für uns den Beweis antritt, bag die Ungleichartigkeit ber ursprünglichen und buchstäblichen "organischen" Gliederung des Menschengeschlechtes eine unvertilgbare, von Gott gesetzte, bis auf Rervens, Blutund Mustelbildung durchgeführte fen. In bem Gegen fat von Mann und Beib ift die Ungleichartigfeit ber menschlichen Berufe und bamit auch bie fociale Ungleichheit und Abhangigfeit als ein Raturgefet aufgestellt. Wer Mann und Weib nicht wieder zur Geschlechtes einbeit zurückführen tann, ber vermeffe fich auch nicht, bas Menschengeschlecht zur socialen und politischen Ginheit und Gleichbeit au führen.

Sin tiefsinniges, oft sehr gebankenlos gebrauchtes Wort bes Bolksmundes sagt: "Bor Gott sin dalle Menschen gleich." Allerdings vor Gott, und nur vor Gott, und eben darum nicht vor den Menschen. Die Urparagraphen des göttlichen Sittensgesetz sind als die gleichen in unser aller Herzen geschrieben. Also nur das Göttliche ist das allgemein Menschilche. Es gibt

i

vielerlei richtige Staats: und Gesellschaftsverfassungen, wie es Männer und Weiber gibt, Mangolen und Kaukasier, Binnensland: und Küstenbewohner, aber es gibt nur ein einiges und gleiches Grundgeset der Religion für Alle. Indem sich die Wenschbeit besondert, bildet sie erst den Staat und die Gesellsschaft. Eine einheitliche menschliche Universalgesellschaft bestand nur im Paradiese und auch da nur — bevor Eva geschaffen war. Sie wird wiederkommen nach dem jüngsten Tag, wo auch nicht mehr Mann und Weib sehn, wo nicht mehr gefreit werden wird, das heißt, wo die Menschen eben aushören sollen Mensschen zu sehn.

Es stehet geschrieben, daß dis dahin Ein Hirt und Eine Heerde werden soll, nämlich in göttlichen Dingen; es stehet aber nichts geschrieben von Einem König und Einem Bolt. Ein Universalstaat widerspricht der Joee des Staates: denn dieser ist gegründet auf die Besonderungen von Land und Bolt, von Stand und Beruf, von Mann und Beib. Unser Staat ist männlichen Geschlechts, der Universalstaat aber müßte generis neutrius sehn; denn so lange die Männer blos direct das staatliche Leben schaffen, die Frauen aber nur mittelbar in der Familie dasur wirken, ist eben auch der rechte Universalstaat noch nicht da.

Consequent ist barum auf ber einen Seite nur ber Socials politiker, ber die Idee der Menschheit nur in der Summe der mannigfaltigst abgestuften, von Natur ungleichartigen Thatsachen der Familien, Bollsgesellschaften und Staaten verwirklicht sieht, und auf der andern Seite der Socialist, der sich nicht scheut seinen Traum eines Universalzeiellschaft zu begründen, und einer in sich aleichen Universalzeiellschaft zu begründen, und

schließlich den Muth besitzt zu sagen: auch der unterschiedliche Beruf von Mann und Weib ist nur eine willfürliche, barbarische Satzung der sinsteren Borzeit.

Benn im Universalstaate nicht Mann und Weib eben so gleich berusen sind, wie Evelmann und Bettelmann, dann wäre der Universalstaat doch wieder ein Sonder Staat der Männer. Man muß darum den tollen Muth dieser Consequenz der Socialisten bewundern, welche den beiden Geschlechtern troß aller leiblichen und seelischen Ungleichartigkeit doch die gleiche politische und sociale Berusung zusprechen und ganz resolut ein Geset der Ratur entthronen wollen, um ein Geset der Schule und des Sostems an seine Stelle zu setzen. Perisse la nature plutôt que les principes!

Nicht zu Ehren eines Brincipes, wohl aber zu Ehren ber Natur bielten die beiden Wetterauischen Gemeinden Kirchaons und Bohlgons noch im fechzehnten Jahrhundert folgenden in unvorbentlicher Beit geschloffenen Batt aufrecht. Wenn eine Frau ihren Mann geschlagen, bann brachen bie Rachbarn bem Manne, ber fich solches batte gefallen laffen, die First vom Dache ab, und die Mannschaft bes verbundeten Dorfes tam solenniter berbeigewaen mit einem Giel, auf welchen die Frau gesetzt und im Orte herumgeführt murbe, "bamit die Manner nach Gottes Gebot herren bleiben und bie Oberhand behalten follen." Der Mann ber fich's batte gefallen laffen, wird fo gut geftraft wie Die Frau, welche ben Frevel verübt, und nur burch Spenduna einer Ohm Bier an Die verbündeten Gemeinden konnte fich bas straffällige Chepaar von ber Strafe lostaufen. Gottes Gebot und dem Gesetze der Ratur zu Ehren wird man bann die Ohm Lehre von ben politischen Stoffen, die ich als die "Biffenschaft vom Bolte" bezeichne. In dieser Wiffenschaft wird auch der Gegensatz ber beiden Geschlechter nach seiner politischen Bedeutung zu untersuchen sebn.

So gewiß Stoff und Form im Staatsleben sich fortwährend durchdringen, so gewiß müssen sie doch theoretisch gesondert behandelt werden. Dem Aesthetiker gesteht es Jedermann zu, daß er Inhalt und Form des Aunstwerkes scheidet und gesondert betrachtet, obgleich es niemals ein Kunstwerk gegeben hat, welches bloß aus Form oder ein anderes, welches bloß aus Juhalt bestanden hätte. Aus der Durchdringung beider geht erst das Kunstwerk hervor, wie der Staat erst aus der Durchdringung des gesellschaftlichen Stosses und der Rechtssormen. Warum soll denn dem Bolitiker verwehrt seyn, was dem Aesthetiker nicht nur erlaubt ist, sondern sogar als wissenschaftliche Schärse von ihm gesordert wird?

Die Lehre von der "bürgerlichen Gesellschaft" bildet die eine Halbschied der Gesammtlehre von den politischen Stoffen. Die Lehre von der "Kamilie" gibt die andere Hälfte.

Staatsrecht und Gesellschaftskunde berühren nur beiläusig den Gegensat von Mann und Beib, sie haben ihn nicht in der ganzen Breite seiner Thatsachen und Folgerungen zu exforschen. In einem System der "bürgerlichen Gesellschaft" wird man bei Ausstellung der einzelnen Gruppen nicht etwa wieder gesondert behandeln müssen den Bauer und die Bäuerin, den Bürger und die Bürgersfrau zc. Im Gegentheil ist gerade die höhere Einheit dieses Unterschiedes das "Bauernthum," das "Bürgerthum," der eigenste Gegenstand der Gesellschaftstunde. Der Staat ist

mannlichen Geschlechtes und die Gesellschaftsgruppen sind generis neutrius: wo bleiben da die Frauen? Sie sollen bleiben in der "Familie," die ja die vorwiegende Signatur der Weiblichkeitschon in ihrem Geschlechtsartikel aufzeigt.

In der Lehre von der Familie ist die ursprünglichste natürliche Gliederung des Bolles, wodurch dasselbe dem Geschlechte nach in Männer und Frauen gespalten wird, zu erörtern und abzumachen. Die Familie sett nur das Individuum voraus; Staat und Gesellschaft aber setzen bereits die Familie voraus, und haben es darnach im Allgemeinen nur mit dem öffentlichen Stellvertreter der Familie zu thun, mit dem Manne.

Mit dieser "Boraussetzung" der Familie meine ich es aber ernstlich. Die Lehre von der Familie muß eben so gut wie die Gesellschaftstunde als ein felbständiger Wissensschaftstunde als ein felbständiger Bissenschaftstunde aber werden, oder unsere ganze Staatswissenschaft steht in der Lust. Mit dem bloßen Familien recht ist es hier nicht gethan. Die Lehre von der Familie ist eine sociale Disciplin, ein Theil der Bolkstunde.

Bie für die Wissenschaft, so muß auch für die Staatstunst die Lehre von der Familie erst noch erobert werden. Familiensleben und Staatsleben bedingen sich nicht in ihrem Princip, wohl aber in ihren Wirtungen. Weit gründlicher denn der Staat hat die Kirche seit alten Zeiten die Macht der Familie ausgenützt. Und doch handelt es sich hier um eine wahre Raturmacht zur Stüge der erhaltenden Staatstunst, um einen am Ansang der Tage aus dem Boden gewachsenen Felsenpseiler, nicht um künstlich gesugtes Mauerwerk. Ueber der unmittelbaren Beziehung das Mannes zum Staate wird die in der Familie

vermittelte bes Beibes vergeffen. Freilich banbelt ber Mann auf der politischen Bühne, während die Frau nur eine ruhende Macht im Staate ist. Der aber weist sich als einen schlechten Logiter aus, ber die rubende und leidende Kraft für gleichbebentend nimmt mit einer nicht vorbandenen. In der That, die Frauen konnten fich beschweren barüber, daß man fie vergißt im öffentlichen Leben. Ich bin ein Mitkampfer für die verrufene "Emancipation der Frauen," indem ich tampfe für eine bebentend erweiterte Geltung und Berndfichtigung ber Ramilie im mobernen Staat. Denn in ber Kamilie steden die Frauen. Sie follen wirken für bas öffentliche Leben, aber man foll ihrer babei nicht ansichtig werben, benn fie follen zu Saufe bleiben. Diefe Wirtsamleit im Saufe aber ift ben Frauen zur Zeit noch febr verkummert, und wird es bleiben, fo lange die Lehre von bei Ramilie bas Aschenbrodel unter ben Disciplinen ber Bollshunde bleibt.

In dem Gegensat von Mann und Frau sind gar manche Grundzüge der natürlichen Gliederung der Gesellschaft bereits worderkundet. Andererseits wirkt Standesart und Standessitte eben so sehr bestimmend auf das Gepräge des Weibes oder Rannes, wie die Standessitte wiederum so oft mit der Familiensitte untrenndar zusammengewachsen ist.

Auf ben untersten Stufen ber Gesellschaft ist die Charakterfigur von Mann und Weib noch nicht in ihren vollen, bestimmten Umrissen herausgezeichnet. Das Gegenbild wird erst fertig mit ber steigenden Gestitung. Denn die äcke Civilisation sondert und gliedert, die schlechte ebnet aus. Das Bauernweib ist in jeder Beziehung, bis auf das allgemeine körpertiche Gepräge hinab, noch ein Halbmann: erst im höheren Culturleden tritt das ganze. Beib dem ganzen Mann in jedem Zug charakteristisch gegenüber. Bon dieser merkwürdigen Thatsache und ihren Folgen wird das nächste Kapitel ausführlich handeln.

Hier beschäftigt uns der Gegensatz von Mann, und Weib noch in seiner Allgemeinheit. Und da erscheint dann dem Social-Bolitiker jene doppelte Raturmacht in demselben verborgen, die in der einkachsten Hauptgliederung der Gesellschaft schon destimmter zu Tage tritt; eine Macht des "socialen Beharvens" und der "socialen Bewegung," der That und der ruhenden Krast.

Der Mann strebt in der Familie doch schon wieder über die Familie hinaus, aus den Familien gestaltet er die geösern Kreise der Besellschaft und des Staates, und so wird der Staat als die letze, dem Manne eigenste Frucht dieses Strehens zur letzt ein rein mannliches Wesen. Das West nimmt nur insosen Antheil an den Entwidelungen jenen Kreise, als es dieselben auf die Familie gerückbezieht, est beharet in der Familie; nicht, umsonst stempelt die Sprache die Familie als weihlich; sie ist des Weibes ursprünglichster Beste, Der Mann alse stellt in der Familie die Botenz dar, welche das Bürgerthum hauptsächlich in der Gesellschaft vertritt; das Weib die Potenz der Aristotratie. Poel und Bauern beharren im Stande, der ihr eigenster Beste ist, sie beziehen Gesellschaft und Staat auf den Stand zurück; das Bürgerthum aber such hinauszugehen über den Stand, es such den Stand zur Gesellschaft zu erweidern.

Bo Staat und Gesellschaft ftille steben, da wuchert darum bie Weiberherrschaft auf, nicht minder ein ausschließenbes Regiment ber Machte bes focialen Beharrens. Der Ader "juntert." fagt ber Bauer, wenn bas Land nur noch Salme und Aebren erzeugt, aber keine Samenkörner barin, welche die Ausfaat hundert- und taufendfaltig weiter tragen. Go wie die abfoluten Staaten bes Orients ftille ftanben und junterten, brach bie Weiberberrschaft durch, sie brach durch trop des Harems und im harem. Und obgleich im Orient bas haus zugleich ber Rerter ber Frauen ift, wußten fie boch in ber Zeit ber politischen Stagnation die Thure zu finden, durch welche man in ben Thronfaal folupft. Als Frankreich junkerte, beherrichten Mätressen mit bem Schlage ihres Fachers bas Land. Aber auch nur. wo bas Bebarren im Staatsleben ben Gegenfag ber Bewegung verliert, ift achtes Weiberregiment möglich. Glifabeth pon England und Maria Theresia führten fein Beiberregiment: fie waren Manner in Frauentleibern.

Das Weib ist von Haus aus conservativ, und wo es rabital wird, ist es radital — aus Aristofratismus. Es stehet vorwiegend unter dem Zauberbanne der Sitte gleich den Gesellschaftsgruppen der Bauern und der Aristofratie. Ganz wie dei letzteren ruht seine gesellschaftliche Gestung mehr in dem was es ist und darstellt, als in dem, was es thut. Ein Hinwegsehen über die Sitte, welches dei dem Manne vielleicht noch als Originalität oder harmloser Eigensinn passiren konnte, bezeichnet der Sprachgebrauch mit scharsem Verständniß dei dem Weibe dereits als "unweiblich".

Bei bem Stande, ber in seiner gangen Lebensführung

zumeist dem Naturtried der Sitte folgt, bei den Bauern, sind vorzugsweise die Frauen die Hüterinnen dieses Trieds. Die Frauen sollen aber überhaupt sorgen, daß das beilige Feuer des häuslichen Herdes niemals erlischt; das heißt, ihr Beruf ist es ganz besonders, die Sitte des Hauses zu pslegen, zu schirmen und fortzubilden. Schon darin ist ihnen ein positiver politischer Beruf gegeben. Unsere besten vollsthümlichsten Sitten sind uns dewahrt worden durch Frauenhände. Solche Sitten aber sind wesentliche Züge unserer Nationalität würde unendlich mehr sich abgeschlissen haben, wenn die Frauen nicht gewesen wären.

Die altberkömmlichen Kestesberrlichkeiten bes Bauernvolks haben sich nur ba frisch und leidlich gang erhalten, wo eine Keier ber Familie gilt, bas beißt wo die Frauen mitthun burfen. Das hans ist die Citabelle der Sitte. Babrend die Festgebrauche bes Schwefttanges, bes Sabnenfolags x., überhaupt alle bie bauerlichen Rampf : und Feftspiele, bei welchen auf Rirmeffen und an andern Jubeltagen ber Mann allein brunten konnte. faft burdweg abgefommen ober bis zur Untenntlichkeit zusammengeschrumpft find, haben fich bie atten Brauche bei Berlobungen, Hochzeiten, Rimbtaufen x., soweit bie Frauen babei bie Sand im Spiele baben, viel lebendiger ethalten. Es ift bier fogar ein Uebermaß ber feftlichen Brauche zeitweilig eingetreten, namentlich find die beutschen Sochzeitsitten zu einer so üppigen Mannichfaltigkeit angewachsen, bas fie ber Culturbiftvrifer gar nicht mehr überseben und ordnen fann. Mit ibren unmäßigen Bochzeiten, Bolterabenben, Rindsbieren, Bor: und Rach: Rind: taufen ec. haben die Frauen zulett die Bolizei ins Haus gerufen

1

und burch bas Unmaß ber hauslichen Sitte auch bie Ertödtung achter und berechtigter Sitten leiber forbern belfen. Bei ber Ausstattung ber Madden berrscht bei nordbeutschen Bofbauern noch häufig die alte veutschrechtliche Auffassung ber Mussteuer als einer Absteuer; b. b. einer ftanbesmäßigen Abfindung! Die nach bem Stand ber Eltern und nicht nach ihrem Beipathesit bemeffen wirb. Es ist bieß ein uraltes Berfahren, bas außerbem nur noch bei hoben Potentaten annähernb vor-Fommt, und blog die Mädchen, die conservativen Frauen haben bei fenen Sofbauern fur fich barah festgehalten; benn bei ben Rungen ist mitunter bas romanistische Gleichtheilungsprincip ichon burtigebrungen, wo bei ben Dabchen noch eine Absteuer und Beine Aussteuer ftattfinden bei beit bie ber bie bie beite beit . In Gegenden, mo bei ben Mannern bie Bollstracht burchdans verforen gegangen ift bragen boch baufig bie Beiber noch bas altmutterliche Kleib. Blee fein einziges Belbiel bes um: "nekebrten Kalles ift mir befannti" Es mogen leicht zwei Drittel ber noch florirenben bauerlithen Driginaltrachten Beibertrachten "febni. Unter biefen letteren fint aber mehrere mich acht mittel-"alterlich, mabrend die manklichen beutschen Bauerntrachten fanm ie über das siebzehnte oder achtzehnte Jahrhundert binaufgeben. Dan tann mohl einen Bauernburfchen bes neunzehnten Jehrhunderte feben, ber in bemi Goffntagerode best achtebnien feine Mpant, die in einem bürgetlichen Feftlieib bes funfzehnten brangt, 'aum Altare führt. Diefes Bild ift eine Alluftration gur Gefcichte ber Atauen. Der gabe, beharrenbe, confervative Geift bes weiblichen Geschlechts spiegelt sich barin.

Die Reduen allein zeichnen in allen Stanben noch Lungfrauen.

Frauen und Wittwen durch bestimmte Schattirungen der Tracht aus. Diese Symbolisirung der verschiedenen Stusen der Fasmilienglieder sand gewiß auch ursprünglich in der männlichen Tracht statt. Allein die beweglicheren Männer haben die Abzeichen jener Stusen weggeworfen und Junggesell, Ehemann und Wittwer gehen in dem gleichen Rock daher. Die Familie ist die Welt der Frauen, darum kündet die Frau auch gleich durch ihre Haube aller Welt, wie sie in der Familie steht.

Die largen Reste von Bollstrachten im Bürgerstande, soweit sie in Deutschland noch erhalten sind, fallen meines Wissens ausschließlich den Bürgerinnen zu. Bürgersfrauen tragen in Eger noch den schwarzen, mit Gold verbrämten, innen mit Scharlach gesütterten Faltenmantel des siedzehnten Jahrhunderts, und in den daverischen Städten tragen die Bürgersfrauen noch die Riegelhauben, die alten Mieder mit den Silberketten, mährend bei den städtischen Mannsvolk keine Spur der entsprechenden Lracht mehr vorhanden ist.

Die Rägbe vom Lande, welche in der Stadt dienen, bängen, wenn nur einmal die erste Ansechtung abgeschlagen wurde, länger und zäher an ihrem heimathlichen Kleid, als die Knecht e. Es ist solche Beharrlichkeit um so höher anzuschlagen, als die bäuerlich gekleidete Magd der Berspottung um ihres Rocks willen wehrlos preisgegeben ist. Um der Sitte ihrer alten Umgebung treu bleiden zu können, muß sie gegen die Sitte ihrer neuen Umgebung verstoßen. Darin liegt sür das weibliche Naturell ein tieser tragischer Constitt, den ich manchmal mitenpsand, wenn ich sah, wie der städtische Pöbel in sündelicher Frivolität die Bauerndirne wegen ihres Rocks verhöhnte,

wegen der treuen Anhänglichkeit an die überlieferte heimische Sitte.

Die Tracht ist überhaupt ein höchst wichtiges Dieng, wo es sich um die Familie und ihre Sitte handelt. Die große Hauptscheidung der Tracht in männliche und weibliche sinder sich bei allen Böllern, und in allen Perioden der Geschichte: Her ist ein wahrer consensus gentium. Die Civikisation hat diesen Unterschied nicht entsernt auszugleichen vermocht. Die beswidere Frauentracht ist der handgreisliche Protest aller Nationen gegen die Berufung von Frauen und Männern zu gleichem Wirlen. Die Frauen halten nicht mit Unrecht so viel auf ihr Kostum: es ist das Wahrzeichen ihrer Gigenartigkeit; und sin achter Socialist muß beim Andick seds Beiberrockes in die Bähne knirschen, denn solange es noch besondere Weiberrocke gibt, ist es auch noch nichts mit einem solgerechten Socialismus.

Hat aber bas Beib erst einmal ben Bann bes alten Herkommens in Sitte und Tracht durchbrochen, hat es den natürlichen Conservatismus seines Geschlechts erst einmal verleugnet,
bann wird es auch weit zügelloser, raditaler, neuerungssüchtiger
in der Mode als der Mann. So wird die Großmutter ihre
alten Geschichten und Sprüche treuer und vollzähliger den
Enkeln überliesern als der Großvater, und doch konnte mich
wiederum mit Grund den Frauen zur Last legen, daß sie z. B.
sene zur Zeit der Kreuzzüge beginnende Berwälschung unsetzer
Sprache durch eingesticken fremdländischen Wortstitter hauptsächlich angestistet hätten, indem sie det der damaligen weiblichen
Wiedhaberei des Sprachstudiums nichts Essigeres zu thun hatten,

als mit jedem neugelernten fremden Worte sofort die alkübers lieferte deutsche Redeweise neu aufzupupen.

Hier zeigt es sich, daß der Stad der strengen Sitte dem Beibe eben ein wahres Naturbedürfniß ist. Es wird haltlos sobald es diesen Stad von sich wirft. Darum liegt ein tieser Sinn in jener altisländischen Rechtssatzung, kraft deren das Aufgeben der landesüblichen Tracht der Frau als ein Chescheidungsgrund geltend gemacht werden konnte. ::

Man follte nun meinen, die Modesucht der ftabtischen Frauen stehe in geradem Wiberspruch zu bem Beharren der Bauernweiber bei ber überlieferten Tracht. Dies ist aber keinesmeas ber Fall. Der bestimmende Grund für die Modesucht ber Städterin ist burchaus nicht jener Drang nach gesellschaftlicher Rivellirung. b welcher ben Bürger sein besonderes frandesmäßiges Rleid mit bem möglichst form: und farblosen, gleichsam allgemeinen Rock ber gebildeten Welt vertauschen beißt. Aus Vornehmthuerei. nicht aus Liberalismus, aus bem falichen aristofratischen Gelüsten einen gang bestimmten und zwar möglichst boben Rang repräfentiren zu wollen, baicht die Frau nach jeder neuen Mode: aus einem achten Aristofratismus halt bie Bauernfrau an bem ererbten Rleibe fest. So alt wie unfere Bolistrachten ist baber auch die Rlage, daß die Dienstmägde in Schleiern einbergeben, "geschmudt wie Hofiungframen," benn sie wird bereits im fechzehnten Rahrhundert erhoben. Jener eigenthumliche Stoly ber Gekehrten, ber die Geringschätzung ber außeren Abzeichen bes Ranges burch eine möglichst nichtssagende und nachlässig geordnete Tracht ausbrudt, wird bei bem Weibe niemals Wurzel faffen. König Salomo war ein Mann, barum brunkt er mit bildung des Geschlechtsgegensaties deutet, wenn bei abgeschlossenen Bauerschaften Männer und Weider gleich tren an der alten Kleidersitte hängen. Männer, welche jeder Mode nachlausen, gehören übrigens merkwürdig genug meist solchen Berufsweisen an, deren Arbeit ebensogut in Weiders als in Männerhänden seyn könnte, wie z. B. Schneidergesellen, Ladendieher, Schaufpieler u. s. w.

Deutschland besitzt kein revolutionäres Proletariat unter den Frauen. Unsere armen Taglöhnerinnen steden noch viel zu tief in der Weiblichkeit um revolutionär seyn zu können. Die weiblichen Demagogen sind gebildete Frauen, Blaustrümpse, die ihr Geschlecht verläugnen, vornehme Damen, die Monate lang in den Logen der Parlamente zuhörten, weil sie zu Hause nichts zu thun hatten. Eine Frau, die an die Gleichstellung ihres Gesschlechtes mit den Männern denkt, muß bereits sehr viele consuse Bücher gelesen haben. Von selber versällt eine deutsche Frau noch nicht auf den Gedanken der "Emancipation der Frauen." Die wenigsten Frauen verstehen den Sinn dieser Theorie; die ganz wenigen aber, welche selbige verstehen, haben sie misversstanden.

Das Weib halt die natürlichen Stufenfolgen im Familienleben und den Gesellschaftsgruppen streng auseinander, nicht
aus politischem Bewußtseyn sondern aus Instinkt. Es hat die
Selbstbeschränkung auf einen engen Kreis im Hause tennen gelernt; es wird nur vollgültig, indem es sich eins weiß mit
einem Mann; es existirt nicht für sich, sondern nur in und
mit der Familie; es kann mit Anskand nicht einmal allein spazieren gehen; es lernt also von Jugend aus seine Persönlichkeit

einem höharen Ganzen untererdnen. Das Weib beurtheilt die Gesellschaft nach dem Hause; es begreift die Gliederung der Gesellschaft als eine Naturnothwendigkeit, der man seinen perstönlichen Gigensinn ebensogut beugen musse wie der Jose der Familie, während der Mann noch nach Beweisen für die Bernunftigkeit dieser Okiederungen sucht. Auch darum sind die Standesschranken für das Naturell des Weibes weit sester gefugt, als für den Mann, oft sogar zu sest und unübersteiglich. Es läst sich recht gut eine Naturgeschichte der Gesellschaft für Frauen schreiden, nicht aber eine Philosophie der Gesellschaft.

Gin Bauernbube kann es weit eher zum vornehmen Herrn bringen, als ein Bauernmädchen zur Dame. So sahen wir wohl, daß im Jahr 1848 Geheimräthe, dieweil ihnen der Angstschweiß auf der Stirne stand, mit Proletariern Brüderschaft tranken, nicht aber daß die gleich beftig erschreckten Geheimräthinnen mit den, Marktweibern smollirt hätten. Man würde es geradezu "unweiblich" nennen, wollte eine Bürgersfrau die Sitten einer Bäurin annehmen. "Unmännlich" wäre der entsprechende Schritt des Mannes wenigstens nicht.

Estist sogar eine erbliche Schwachheit bes weiblichen Geschlechts, die gesellschaftlichen Unterschiede bis ins verderbliche Extrem festzuhalten. Das Weib verknöchert weit eher in seinem Standesbewußtsehn, gleich dem Aristokraten und dem Bauern, als daß est gleich dem Bürger in den umgekehrten Fehler der Gleichgültigkeit gegen alles gesellschaftliche Leben, in das "sociale Philisterhum" versiele. Es liegt ein erstaunlicher Drang zum tärperschaftlichen Zusammenhalten in der weiblichen Natur, und sollte sich derselbe auch nur in der Art äußern, wie der seinen



Burttembergerinnen, welche Anno 1848 einen Aufruf erließen, baß alle schwäbischen Mädchen sich verbinden möchten, keinen Reaktionar mehr zu heirathen!

Sine heillose Berwirrung ist bei uns eingerissen im Gebrauch der Wörter "gesellig" und "gesellschaftlich" (social). Wenn man von den Formen des persönlichen Umganges, von den öffentlichen und häuslichen Lustbarkeiten einer Stadt spricht, nennt man das wohl gar das "gesellschaftliche" oder "sociale Leben" — zur Berzweislung social-politischer Ohren. Diese Berwechselung des "Geselligen" und "Gesellschaftlichen" muß wohl von den Frauen aufgebracht worden seyn. Denn sie schauen die Gesellschaft ja fast nur im Spiegel des geselligen Lebens; sie erstarren so ties im socialen Standesbewustseyn, daß sie auch im geselligen Leben, wo gerade vor der Gleichheit der Bildung und des Strebens alle Standesunterschiede sallen sollten, den Rang nicht vergessen können, der ihnen angeboren ober mit ihrem Manne angetraut ist.

Der Mann gibt dem Hause und der Familie Namen und außere Gestaltung; er vertritt das Haus nach außen. Durch die Frau aber werden die Sitten des Hauses erst lebendig; so haucht sie in der That dem Hause den Odem des Lebens ein.

Die eigenste Weise bes Hauses, sein individueller Charatter wird sast immer bestimmt durch die Frau. Auch hier springt das beharrende, aristokratische Wesen der Frauen hervor. Wenn sich eine Norddeutsche nach Süddeutschland verheirathet, so hätt sie in der fremden Gegend ihre heimathlichen Sitten dennoch sest, impst sie dem Hause ein, und die Kinder werden trop der saddeutschen Umgebung schwer davon lostommen konnen. Der



Es ist uns nunmehr schon nahe gelegt, ben öffentlichen und nationalen Beruf ber Frauen zu begreifen. Sie bes wahren das instinctive Leben, das Gemüthäleben des Boltes, welches sich tundgibt in der nationalen Sitte, und eben damit den eigentlichen Genius des Boltes, die verborgensten, dunkelsten.

aber eigensten Kräfte, aus welchen in dem männlichen Staatsleben seine bewußte Seelenthätigkeit, sein politisches Schaffen entspringt. Der politische Bollscharakter rubt in letter Instanz bei dem Weibe, die politische That bei dem Mann. Ueber die unermeßliche Wichtigkeit dieser Borbildung des Staatslebens in der hänslichen Sitte, werde ich im ersten Kapitel des zweiten Buches dieser Schrift eingehender reden, und dabei möge man sich erinnern an den hier angedeuteten politischen Berus der Frauen.

Unsere Religionstregriffe lernen wir bei ben Mannern; beten aber lernen wir bei ber Mutter. Die Mutter lehrt uns die Selbstbeschränkung, der Bater öffnet uns den ersten Blid in die Welt. Ein einseitiges Mutterschnichen wird baher leicht zum Studenhoder, der in sich hinein verkrüppelt. Die Großmutter wird uns am schönsten die Mährchen und Sprüche des hauses ergablen, der Großvater aber die Geschichte der Beit, die er selber durchgelebt.

- Fühlt man nicht klar in diesen wenigen weltbekamiten Zügen ben Gegensat mannlicher und weiblicher Natur?
- Aber auch die praktischen Folgerungen follte man herausfühlen. Die fociale Zugend ift es, beren Grund zuerst von Frauen:

danden in uns gelegt wird; zur politischen bedarf es der Lehre und des Beispiels der Männer. Wie von fernher dammert uns in dem Naturunterschiede der Geschlechter bereits ein Schattenbild des großen Doppelreiches von Gesellschaft und Staat entgegen. Die Sitte, die bewegende Kraft der Gesellschaft wird gehegt und bewahrt vom Weide, das Weid steht im Naturleben der Sitte; der Mann erst schafte aus dem Rechtsdewuhrlegn das

Geseh, die bewegende Kraft des Staates. Geselschaft und Staat aber werden erst in ihrer gegenseitigen Durchdringung ein lebens diges Gauze, wie Weib und Mann zusammen erst einen ganzen Menschen ausmachen.

Dann wiederholt sich im innern Kreise der bürgerlichen Gen sellschaft dasselbe Gleichnis, welches doch auch wieder nehr als ein Gleichnis, welches eine Thatsache ist.

In Weib und Mann find uns bier bie Machte bes Bebarrens und der Bewegung vorgebildet. Die Mächte bes focialen Bebarrens aber, Aristofratie und Bauernthum, find die reinsten gesellschaftlichen Mächte. In ben Mächten ber focialen Bewegung, namentlich im Burgerthum, wird die Gefellschaft, fchon über fich binausgeführt jum Staate. Die Macht bes Burgerthums am Ausgange bes Mittelalters weiffagt ben Sturg bes feudalen, bes ariftofratischen Gesellschaftsstaates. Dan bat mir porgehalten, ich habe in meinem Buch von ber "burgerlichen Gesellschaft" bie Dachte bes focialen Bebarrens mit besonderer Borliebe behandelt. Das ift gang richtig, aber auch natürlich. Denn in ihnen lebt eben bas gefellschaftliche Glement am reinsten, vollsten, machtigften. Wer bagegen ein Buch vom Staate ichreibt, ber wird am ausführlichften in bie Ibeen und Thaten bes Burgerthums eingeben muffen, benn bief ift ber am meisten staatliche Stand. So behandle ich auch in biefem Abschnitt von "Mann und Weib" bas Weib mit ber größeren Liebe und Ausführlichkeit. 3hm gilt fast immer mein Sauptfat, bem Mann nur ber erläuternbe Begenfat. Denn bas Weib bilbet bas vorzugsweise familienhafte Geschlecht, es ist ganz erfüllt von der Idee der Familie, während der Mann. noch bie franzöfische "Dame" bazu nehmen, ein Beweis mehr ift, wie sehr diese Erkenntniß im modernen Leben verdunkelt wutbe.

"Bie Socialisten appelliren an die Beiber, wir wollen an die Frauen appelliren.

Es ist nun zunächst meine Aufgabe, barzustellen, wie bie bibere Gesittung naturgenäß zu einer immer tieseren Auspräfyung bes Charatteristischen bei belben Geschlechtern führen miß; allo zur immer bestimmteren Unterscheldung von Mann und Frau. Daraus ergibt sich, baß bas Streben, ben Frauen ben gleichen Beruf mit ben Männern zu überweisen, teine That bes Fortschiebes, sonbern ber wahrhaften Reaction, ber Rüdsehr zur ursprünglichen Rohbeit würe. Das seitet uns beim zu bem Kapitel über die Emancipation von ben Frauen. Mit dem Beissuch eines solchen Rüdschrittes, der ein durchaus widernatürlicher ist, wüsse aber den "Frauen" die Schmach angethan, daß man sie als zu "Weibern" entartet vormussetzte.

And the state of t

## Bweites Kapitel.

a Medical, in 20th description of a proper and affects of the control of the contro

• ;

the second control of the second

Die Scheldung ber Gefchlechter im Proceffe bes Culturlebens.

Bei fast allen Bildnissen berühmter weiblicher Schönheiten aus vergangenen Jahrhundetten überraschen und die bestimmt geführten Conturen und Züge; es dänken uns diese Köpse zu männlich gegenüber dem Urbild weiblicher Schönheit, welches uns Modernen vorschwebt.

Sowie die mittelaltrigen Maler den allgemeinen Topus der Engels und Heiligenlöhrfe aufgeben, so wie van Erd und Hemmeling Madounen und weibliche Heilige mit persönlichen, individuell durchgebildeten Köpfen malen, schleichen sich in diese so thef empfundenen Bildnisse zartester Jungsväulichteit gewisse harte Büge ein, welche und die Köpfe auffallend männlich oder ein klein wenig zu alt erscheinen lassen. Ban Erdsche Madonnen mit dem Christiskind auf dem Schoobe sehen und häusig wie Oreisigerinnen aus. Dennoch solgte der Maler der Natur; aber die Natur ist seitdem eine andere geworden. Auch die zarte Jungsrau hatte vor drei Jahrhunderten noch männlichere Züge als jest; und wer in dem Borträt der Maria Stuart ein Gesicht wie aus dem Mobejowenal geschnitten such, der wirdsich enttänsch sinden, durch die bestimmten, sur das Auge

bes neunzehnten Jahrhunberts fast mannlich bestimmten Umriffe biefer gepriefenen Schonheit.

Der Unterschied von Mann und Beib entwidelt sich immer tiefer mit der steigenden Gesittung. Und diese immer individuellere Ausprägung des Geschlechtsgegensages erstreckt sich über den ganzen Menschen an Leib und Seele. Nicht bloß die alten Maler, auch unsere Aerzte und Anatomen können hier die Beobachtungen des Socialpolitikers vermehren helsen.

Bei bem roben Naturmenschen, befgleichen bei verkummerten, in ihrer Gesittung verkrüppelten Bollsgruppen zeigt sich ber Gegensas von Mann nub Weib noch vielsach verwischt und verbunkelt. Er verdeutlicht und erweitert sich in gleichem Schritt mit der wachsenden Cultur.

Bei sehr abgeschlossen lebenden Bauerschaften, bei einer verarmten und gedrückten Landbevöllerung wie bei den in harter körperlicher Arbeit und Entbehrung erstarrten Proletariern hat der männliche und weibliche Kopf sast die gleiche Physicognomie. Ein in Männertracht gemaltes Frauengesicht aus diesen Bolksschichten wird sich kaum von einem Mannskopf unterscheiden lassen. Namentlich alte Weiber und alte Männer gleichen sich bier, wie ein Ei dem andern.

Selbst der mittlere Durchschnitt der Körperlänge wird sich beim gemeinen Bolke für beide Geschlechter weit gleichmäßiger stellen als bei den verseinerten Klassen. Unsere kleinen städtischen Weibchen neben den langaufgeschossenen Männern kunden den Culturmenschen an. Wer Scenen aus den Ribelungen malt, der darf seine Kriembild und Brundid nur um weniges kleiner messen als seinen Siegsried und Hagen. Das Weib des Reden

ift selber noch redenhaft gewesen. In den norddeutschen Marschen sind grenadiermäßige, ihrem Manne schier gleichgewachsene Bauernweiber noch nahezu die Regel. In unsern Städten sind solche Erscheinungen bereits eine auffallende Ausnahme. Mit dem höheren Alter wird die Bauernfrau sehr häusig ein formsliches Mannweib.

Selbst die Klangfarbe ber Stimme ber beiden Geschlechter ift bei einfacheren Buftanden ber Gesittung im Allgemeinen gleich: mäßiger. Der bobe Tenor, als die weibliche Mannsstimme, und der tiefe Alt, als die mannliche Frauenstimme, sind bei den Culturmenschen viel seltener als bei ben Naturmenschen, wo mannliche und weibliche Urt noch unterschiedsloser in einander überareift. Unsere Ravellmeister reisen nach Ungarn und Gali: gien, um belle, bobe Tenore ju suchen, und für den tiefen Alt wird fast gar nicht mehr componirt, weil die mannweiblichen Contra-Altistinnen bei ben civilisirten Bölfern aussterben. Berridend wird bagegen ber bestimmteste Gegensat ber geschlechtlichen Klangfarbe: Sopran und Baß. Diese Thatsache ist bereits beftimmend geworden für unsere Gesangschule, bestimmend für unfere vocale Tondichtung - auf welche verstedte Seitenwege führt doch bier die Wahrnehmung des stets sich erweiternden Gegensates zwijden Mann und Beib!

Dinge, welche die emancipirten Damen als eine ganz neue Eroberung hinzustellen suchen, sinden sich bei den niedern Bolkseklassen in frischer und berechtigter Ursprünglichkeit längst vor, nur daß sie hier von einem etwas abschreckenden bucolischen Barfüm durchdrungen sind. Die Tirolerinnen z. B. gehen, ohne es zu ahnen, in fast vollständiger Bloomertracht: Männerhat,

kurzer Rod und hohe Schnürstiefeln. Auch das Kleid der patriarchalisch in den Harem gekerkerten Türkinnen wollten socialistische Damen zum Abzeichen der befreiten Weiblichkeit erwählen; sie vergaßen nur, daß auch der Schleier zum türkischen Costum gehört.

Als Seitenstüd zu den jungen Damen mit der Babier-Cigarre im Munde find mir bei mittel: und niederdeutschen Bauern: bochzeiten, Kindtaufen und Metelfuppen häufig häßliche alte Beiber aufgestoßen, die, als bolgichnittmäßige Bordergrundsfiguren, mit bem qualmenden Thonpfeifenftummel, einem fogenannten "Badenwarmer." am Tijde fagen und eine Tabatsforte in die Luft bliefen, bei beren Arom es selbst einem starknervi= gen Städter ichwarz vor ben Mugen batte werben konnen. Bei der unterften Sefe bes Bauernvolkes, bazu bei Bagabunden und Zigeunern, bat die Berfcmelzung mannlicher und weiblicher Sitte ihren mahren geschichtlichen Boben. Bier find Die Frauen emancivirt. hier herrscht teine prube Unterscheidung zwischen mannlicher und weiblicher Decens, und eine Bote, Die ben Mannern zu ungewaschen ift, findet bei ben Beibern immer noch eine aute Statt.

Der gemeine Mann bezeichnet das Weib gerne geschlechte los als "das Mensch" und zwar keineswegs immer im verächtlichen Sinn, sondern gerade auch dann, wenn ihm das Treue, Geduldige, Entsagende der weiblichen Natur vorschwebt. Also: ein treues, ehrliches, fleißiges Mensch. Er ahnt noch nicht die tiefe Herabsehung, welche darin liegt, wenn man eine Berson als geschlechtlos bezeichnet.

Die Bolkssprache kennt sogar Wörter, darin die beiden

Geschlechtsbezeichnungen gerabezu zusammengekoppelt find, wie etwa wenn sie die Frauen "Beibsterle" nennt. Das ift wiederum tein Schimpswort; es soll nur die dem Weib aus dem Bolte eigene selbstbewußte, aktiv vorschreitende Mannesnatur bezeichnen. Mit der Logit der gebildeteren Sprache vertragen sich solche Wörter nicht mehr, weil den gebildeteren Kreisen die Scheidung von Mann und Weib bereits zum vollsten Bewußtseyn gekommen ift.

Recht klar veranschaulicht sich das der steigenden Cultur Schritt für Schritt folgende Auseinandergeben männlicher und weiblicher Art in der Kleidersitte.

Die Tunica, womit wir den gemeinen Mann des deutschen Mittelalters auf alten Bildern und Holzschnitten bekleidet sehen, ist, gleich dem heutigen Bauernkittel, nur ein abgekürzter Weiberrod. Die Börter "Kappe" und "Haube" gelten in der älteren Sprache oft unterschiedlos für die Kopsbededung beider Geschlechter. In Altbayern nennt man heute noch die Kappen der Männer Hauben, wie anderwärts die Hauben der Weiber Kappen. Die altbürgerliche Riegelhaube ist nichts weiter als der männliche Haarbeutel, auf einen Weiberzopf angewandt.

Dagegen ist die Tracht der beiden Geschlechter wohl niemals gründlicher geschieden gewesen als dei der feinen Gesellschaft des neunzehnten Jahrhunderts. Hier scheint überhaupt die Trennung der Geschlechter ebenso ins Uebermaß erweitert, als sie bei den untersten Bolksschichten unter dem rechten Maß zurückgeblieden ist. Sin unversöhnlicherer Gegensaß ist nicht wohl denkbar, als der des Fracks und des langen Frauengewandes, des topfartig geschlossener runden Männerhutes, und des gleich den Scheuledern der Pserde zu beiden Seiten offenen Schimme

hutes unserer Damen. Selbst in den Farben der Gewandung hat das eine Geschlecht die dunklen charakterlosen und abgedämpsten, das andere die hellen, vollen und saftigen für sich ausschließlich in Beschlag genommen.

Aber auch der geschäftliche Beruf des Weibes aus dem Bolte fällt mit dem des Mannes noch völlig zusammen. Je mehr dagegen die Berufstreise Neichthum und Bildung voraussiezen, um so weniger ist dem Beibe eine Mitarbeit an dem Berufe des Mannes vergönnt.

Bei dem bäuerlichen Taglöbner und dem armen Rübbauern schafft die Frau gang bas Gleiche wie ber Mann. Auch die geistige Bilbungeftufe Beiber wird völlig gleichartig fenn. Beibe arbeiten am Ader, lenken Bflug und Bagen gemeinsam, faen. ernten und verkaufen gemeinsam oder in zufälliger Abmeche-Das Walten im Saufe ift nur eine gelegentliche Bugabe für die Frau. Ja. mannlicher und weiblicher Beruf findet fich auch hier oft ebenso ausgetauscht, wie die Bezeichnung von Rappe und Haube. So bewacht ber hirt vielleicht. Strumpfe ftridend, die heerde, mabrend seine Frau binter dem Bfluge geht. Es ist felbst oft, als ware ber alttestamentliche Fluch. bas bas Beib mit Schmerzen gebaren folle, von folden Beibern genommen; benn fie gebaren wohl gar "binter ben Beden." vaden ben neugebornen Wurm auf, tragen ihn eine Stunde Wegs weit nach hause und stehen nach brei Tagen wieder an ihrer gewohnten Arbeit. Gerabe Schwangerschaft und Rindbett ift es ja, was in andern Kreisen ben Frauen unmöglich macht einen außern geschäftlichen Beruf ftatig burchzuführen gleich bem Mann, ber immer seines Körvers herr ilt.

Bei einer reichen, blühenben, an großen Verkehrösstraßen gelegenen bäuerlichen Bevölkerung tauscht die Frau schon durchaus nicht mehr so consequent ihre Arbeit mit der des Mannes. Da würde es die Frau in der Regel schon für sehr unschicklich halten, das Gespann zu lenken oder auch nur einen Kahn zu steuern; sie würde ausgelacht werden, wenn sie hinterm Pfluge ginge, und der Mann wenn er Strümpse stricke. Die Hauptthätigkeit der Frau ist in den entwicklteren Schichten des Bauernthumes schon selbständiger auf das Haus beschränkt; auch die Unterscheidung männlicher und weiblicher Tracht und Sitte ist bei blühenden Bauerschaften in der Regel weit höher entsaltet als det armseligen, zurückgebliedenen. Aber wenigstens ein Theil des landwirthschaftlichen Geschäftes wird doch überall auf dem Lande unterschiedsloß von Mann und Weib geübt werden.

Achnlich geht es beim handarbeitenden Proletarier. Taglöhner und Taglöhnerinnen üben meist den ganz gleichen Beruf. Bei den Fabritarbeitern stehen Männer und Frauen, Kinder und Greise oft durchweg in der nämlichen Thatigkeit.

Nur bei Straßenraubern von Fach und gemeinen Dieben hilft auch die Frau mit im Geschäft; bei vornehmen Gaunern übt der Mann in der Regel seinen Beruf ganz allein.

Hier seh nun ferner baran erinnert, daß die Theilung des Berufs nicht bloß nach dem Geschlecht, sondern selbst nach den Altersstusen immer verwischter wird, je tieser wir zu besitzund bildungslosen Bolksschichten hinabsteigen. Bei dem armen Kleinbauern muß schon der Schulbube dem Bater die halbe Berufsarbeit abnehmen. Die Beschäftigung der Frau, der herans wachsenden Kinder und des Hausgesindes fällt in eins zusammen.

In den Städten haben die Kinder, dis sie zu Jünglingen und Jungfrauen herangereift sind, ihre eigenthümliche Kindertracht. Auf den Dörfern steckt der fünfjährige Bube schon in den verkleinerten Wasserstieseln und dem Miniaturrocke des Baters, und ruft uns in dieser drolligen Zwergenmaske die alte naturgeschichtliche Wahrheit ins Gedächtniß, daß nur die höchsten Formen des organischen Lebens auch die reichsten und bestimmtesten Gliederungen in sich schließen. Der unterschiedlose Beruf der Geschlechter ist ein trauriges Erbtheil armer und verkommener Leute, und das gliederungslose, abstracte Staatsdürgenthum wollen wir den Würmern und Wollusken nicht streitig machen.

Die Absonberung der beiden Geschlechter im geschäftlichen Beruf, wie sie beim entwickelteren Bauernthum bereits begonnen, setzt sich bei den Bürgern stusenweise sort. Dem Schuster, dem Schneider, dem Schenkwirth, überhaupt dem eigentlichen Kleinzewerb ist die Frau noch ein ganzer Gesell im Geschäft. Bei den größeren Gewerben aber und vollends bei den geistigen Berusen hört diese weibliche Mitarbeit ganz auf. Des Ministers Frau kann nicht mehr im Kadinet aushelsen, wie des Krämers Frau im Laden. Je höher der Berusskreis: um so gesonderter ist die Thätigkeit von Mann und Frau.

Bährend man aber in Europa eine Frau nirgends auch nur in das unterste Bureau des Ministeriums läßt, seht man in Desterreich, England, Rußland, Spanien, Portugal Frauen auf den Thron. Man läßt sie zu keinem öffentlichen Amte zu, nur zu dem höchsten, staatlichsten, männlichsten von allen — zum Königsamte. Griechen und Römer kannten solches Frauenregiment nur bei den Barbaren, und nur ein Heliogabal konnte

seine Mutter in den Senat führen. Die weibliche Ahronfolge ist dei unsern Gesittungszuständen eine der wunderlichsten Abnormitäten, die aus dem Mittelalter stehen geblieben sind, und erklärt sich nur aus der Auffassung, daß das ganze Land als Brivateigenthum des regierenden Hauses gedacht wird. Wenn der Mann stirbt, dann nimmt ja die Frau auch das Regiment über ihr ererbtes Haus in die Hände. Je geläuterter aber die Ivee des Staates und der Familie wird, um so sicherer muß die weibliche Thronfolge abgeschafft werden.

In der Urgeschichte der Bolker zeigt sich eine verwandte Vertuschung der Geschlechtsgegensätze wie bei den roben Urschichten der modernen Gesellschaft.

Im altgriechischen Olymp theilen sich Götter mit Göttinnen ganz ähnlich in die himmlischen Berufsgeschäfte, wie heutzutage die Proletarier und die Kleinbauern mit ihren Weibern. Pallas übt Mannesberuse, und Göttinnen mischen sich in das Getümmel des Kampses. Es ist eine der bedeutsamsten culturgeschichtlichen Signaturen des deutschen Bolkes, als des familienhaftesten, daß die Göttinnen des deutschen Olymps nur wie himmlische Mütter des Hauss gedacht werden. Wo die griechische Göttin den Speer führt, da führt die deutsche den Rocken.

Dieß hangt eng zusammen mit einer anbern Thatsache, die ein Stolz der germanischen Bolksstämme seyn sollte. Mit dem Eintreten des deutschen Bolkes in die Weltgeschichte werden die Frauen erst wahrhaft frei, eigenartig; das volle Bewußtseyn über Beruf und Stellung von Mann und Weib ist der Menscheit

erft von ben Germanen hell entzündet worben. Die Frauen bes Orients und bes klassischen Alterthums wandeln babin wie in einem Traumleben, nur der Mann waltet bort im flaren Sonnenlichte bes Tages. Erft bie Germanen baben bie Burbe ber Frauen und die Burbigung ber Frauen mitgebracht in die abendlandische Belt. Wie eine eingeborne göttliche Gabe seines Stammes bat das robe Krieger: und Jägervolk die mabre Idee von der Stellung der beiden Geschlechter berübergetragen aus seiner bunklen asiatischen Urheimath, aleich als ein Erbstück aus bem verlorenen Baradiese. An dieser germanischen Erkenntniß ber Berufe von Mann und Weib konnte bas Chriftenthum erft recht fest anknupfen und ju gang neuen Entwidelungen ber Befittung treiben. So ift die reinere Erfassung bes Geschlechtsgegenfanes im beutschen Beiste zu einem ber granitenen Bfeiler geworben. auf benen bie große Spoche bes neuen driftlich = germanischen Culturlebens rubt.

Bei Jakob Böhme sinden wir den sinnvollen Dipthus tief und herrlich entwidelt, daß der Urvater Adam ursprünglich ein volles Bild Gottes gewesen sey, "Mann und Weib und doch keines von beiden." Auch Platon hat diesen Gedanken, und in der biblischen Schöpfungsgeschichte wird das Weib nur abgelöst aus dem männlichen Urmenschen, nicht neu geschaffen.

Die theosophische Anschauung des großen Schusters von der Geschlechtseinheit im Urmenschen ist das Spiegelbild der geschichtlichen Thatsache von der Verdunkelung des Geschlechtsgegensatzs bei den Naturvölkern. Eine Semiramis und Deborah, eine Sibylle und Velleda ist nur dei ganz unentwicklen Gesellschaftszustaden denkbar. Als in der Zeit der Karolinger die Seherin

Thiota aus Allemannien ihre Weissagungen verkündet, wird sie bereits traft bischössichen Synodalbeschlusses öffentlich mit Ruthen gepetischt und hört von da an auf zu weissagen.

Die faule, veräußerlichte Civilisation bes späten römischen Alterthums sucht aus Blasirtheit uralte Anschauungen und Zustände wieder auszuwärmen. Da ergöst sich dann auch die verderbte Sinnlichkeit an der Darstellung des Hermaphroditen, des geschlechtseinheitlichen und darum geschlechtslosen Menschen. Gesunden Naturen ist ein solcher Zwitter ebenso zuwider, wie eine emancipirte Dame, der Hermaphrodit der modernen veräußerlichten Civilisation.

Die Sage von ben Amazonen symbolisirt uns die im Urzustande noch nicht vollzogene Trennung bes männlichen und weiblichen Berufs. In einem Lande wie Dahomen, wo Stlavenjagd noch die nobelste Arbeit ift und Menschenopfer ber bochfte Feftprunt, gibt es auch jest noch Amazonen. Dort besteht bie balfte bes heeres aus Weibern. Dort folagt aber auch ber König feinen Unterthanen noch nach Belieben die Ropfe ab; ber Oberhenker ift fein erster Minister, und als Oberhofmeisterin bes Harems figurirt die Frau Oberbenkerin. Man ift fo gludlich, die reinste Civilebe zu besiten: die Braut reicht ihrem funftigen Gemabl einen Schnaps, und mit diefer einzigen finnreichen Ceremonie ift die Che geschlossen. 1 Tropbem abnen selbst die Dahomer icon ben Berufsgegenfat von Mann und Beib; benn die Amazonen durfen fich nicht verheirathen, weil fie, wie fie felber fagen, "ibr Geschlecht vertauscht" haben und "Manner, nicht Weiber find."

<sup>•</sup> S. Dahomey and the Dahomans by F. E. Forbes. London 1851.

Es sind zwar in ben beutschen Befreiungskriegen, in ben polnischen und italienischen Revolutionskampsen allerlei verkappte weibliche Husaren aufgeritten, und bei ben letztjährigen Wiener Straßengesechten gab es auch einige Barrikabenamazonen. In solchen Erscheinungen mag der Patriotismus ober die politische Schwärmerei ein Wunder wirken, allein bis zur Generalissima gleich der Jungfrau von Orleans wird es in unserer modernen Gesellschaft auch die helbenmüthigste Schwärmerin nicht mehr bringen können. Der Gedanke der strengsten Theilung der Arbeit zwischen Mann und Weib ist eine zu tief gewurzelte Grundlehre aller höheren Gesittung geworden.

In Subamerita fann Manuelita, Die Tochter bes Dictators Rosas, noch das Amt eines Unterstaatssecretars im Rabinette ihres Baters führen, ihre Bureaux einrichten, alle Faben einer verwidelten mobernen Berwaltung in Sanben halten, und boch eine liebenswürdige Dame bleiben. Mit biefem Rug aus bem bortigen Staatsleben muß man aber auch einen Bug aus bem geselligen Leben vergleichen. Manuelita fitt am Bianoforte und fingt im erlesenen Cirtel spanische Romanzen. Da tritt ihr Bater ins Bimmer mit einem filbernen Brafentirteller, worauf ein paar Menschenobren liegen, von bem Roof eines Unitariers abgeschnitten. Langfam schreitet ber Dictator auf bas Rianoforte zu und ftellt ben Teller por ben Augen feiner Mit Buth und Entfeten fpringt fie auf; Tochter nieder. aber mit feinem festen, schredlichen Blid bannt ber Dictator ihre Bunge und ihre Mienen, daß fie, ftatt feine Barbarei ju verfluchen, ohnmächtig ju Boden finkt. Bo folche Scenen noch möglich ober benkbar, ba kann eine Frau immer

noch Unterstaatssecretärin in einem wohlgeordneten Ministerium seyn.

Rur in alten Reiten konnte ben Ronnen ber Beruf weib: licher Briefterinnen zugetheilt werben. Satten fie ibn nicht als ein uraltes Erbstud in die Gegenwart berübergebracht, sie würden ibn jest gewiß nicht erworben haben. Rur indem fich biefes weibliche Briefterthum binter seinen Rlostermauern gleich: fam außerhalb bes Staates und ber Befellichaft gefest bat, tonnte es fich in unferer Zeit noch feinen Beftanb retten. Dem Bewußtseyn bes gemeinen Mannes liegt freilich ein weibliches Briefterthum auch beute noch viel näber als ben gebildeteren Schichten. In ftrengfatholischen Schichten Dberbeutschlands halt es ber Bauer feineswegs für eine Brofanation. wenn beim Läuten ber Abendglode die Dienstmagd fich erhebt und inmitten ber anwesenden Manner die Gebetformeln poripricht, indeß biefe mit ben Responsorien einfallen. Der gebildete Reflektionsmensch bat biese Naivetat nicht. Er wurde ben Batriarden bes Saufes zu fold priefterlichem Dienste erturen, aber gewiß nicht ein Beib, geschweige die Magd! Bielleicht belehrt ihn aber Tacitus über biese Naivetät, wenn er von den alten Deutschen erzählt, daß sie ben Frauen vorzugsweise ben Charafter ber Beiligkeit, eine Briefter= und Sehernatur jugeschrieben. Und ber Name Frau ftammt von einer Göttin ber, von Frouva, der froben Frau, der huldvollen Schwester bes Fro. Uber ber Rame ber Gottin felber ift wieber aus ber Rippe eines Mannesnamens genommen, wie bas Urweib aus bes Urmannes Rippe.

Es zeugt für bas höhere Alter ber tatholischen Cultusformen,

baß in den katholischen Kirchen Männer und Frauen nebenseinander beten, während es protestantische Art ist, die beiden Geschlechter in den Kirchenstühlen abzusondern. Dem naiven Sinne der alten Zeit, der eben erst Nonnen zu Briesterinnen geschaffen, lag eine solche Scheidung ganz sern, und zu Ehren des Hereinragens der Familie in den Gottesdienst der Gemeinde wünschten wir, daß sie auch in den protestantischen Kirchen wieder beseitigt würde. Wenn Mann und Frau untrennbar zusammen durchs Leben gehen sollen, dann sollen sie auch in der Kirche neben einander beten.

Man könnte nun wähnen, weil bei den niederen Bolksschichten eine so auffallende Gleichartigkeit der beiben Geschlechter in Natur, Sitte und Beruf herrscht, so musse dort das Weib auch im bürgerlichen Leben drein reden können gleich dem Manne. Allein nirgends tritt in diesem Stäcke das Weib tieser in den Hintergrund der stillen Häuslichkeit zurud, als gerade bei den Bauern. Es pflügt mit dem Manne den Ader, aber "es schweigt in der Gemeinde." Das Amt der Gemeinde-Gänsehüterin schließt bezeichnend genug die ganze öfsentliche Lausbahn in sich, welche einer Frau auf den Dörsern offen steht.

In der Last der Arbeit steht die Bäuerin dem Bauern gleich, in der Zucht des Hauses ist sie ihm am gründlichsten unterthan. Die Mädchen heirathen meist sehr früh und ehe ihr Charakter zu einiger Selbständigkeit gereift ist, bekommen rasch viele Kinder, arbeiten sich das Mark aus den Knochen, werden darum alt und hählich vor der Zeit und gehen voll-

ständig in der täglichen Blage um die Familie auf. Sie sind Die wahren Leibeigenen, vielleicht nicht immer des Mannes, aber doch allezeit des Hauses. Die selbständige Berfönlichkeit praat sich bei ber Bauernfrau in ber Regel erst bann aus, wenn sie eine Matrone geworben ift. Beibliche Originaltopfe, über ben ftillen Beruf ihres Geschlechtes binausbrangende Frauencharaktere, die fich in ber Stadt schon mit achtzehn Jahren ols Dichterinnen, Malerinnen, Sangerinnen geltend gemacht batten, muffen bier marten, bis fie alte Weiber geworben find; bann erst können sie als zahnlose Heren die Karte schlagen, das Bieh beschwören, oder sonstwie die Gigenart ihres Genius walten laffen. Das ift ichier alles, mas unfern Naturmenichen von bem perfonlichen Erbtheil ber Sibpllen und Belleben verblieben Bofe Beren find aus ben Seberinnen geworben: "Wo ber Teufel nicht selber tommen kann, ba schickt er ein altes Beib." Bon ben jungen und schönen Bauernmädchen bagegen gleicht eine fo fehr ber andern, daß tein Dorfgeschichtchen-Dichter bamit zurechtkommen kann, ein individuelles Bortrat von biefer Art zu zeichnen, oder er mischt fremde, städtische Narbentone binein.

Es fügt sich zu einem wunderbar vollendeten Ban, den nicht Schulwiß ersonnen, sondern der aus dem innersten Wesen unserer Ratur frei emporgewachsen ist, daß das Beib aus dem Bolke, äußerlich zumeist dem Manne gleichgestellt, in der Zucht des Hauses ihm am strengsten untergeordnet ist, während die höhere Gesittung, welche Mann und Beid besondert, dennoch — oder gerade darum! — das Verhältniß des Weides zum Manne in der Familie erst zur harmonischen Gleichstimmung gebracht bat.

Noch reicher und geordneter aber gestaltet sich bieser Bau, wenn wir ibn in seinem Berhaltniß zu ben natürlichen Gruppen ber bürgerlichen Gesellschaft betrachten.

Die Familie bes Bauern ift noch patriarchalisch gebunden. Bei den verdorbenen Bauerschaften geht es so wüst und gemein im Saufe zu, daß alle feineren Buge bes Familienlebens gleichfam von Schmut überbedt und verroftet find; nur ben groben Grundzug bes patriarchalischen Hausregiments merkt man noch im Berhaltniß von Mann und Frau. Der Grofvater, ber Batriard bes Saufes, beift in manchen Gegenden "bas Berrden." Im Bolfsmund gelten aber auch im Allgemeinen "Mann" und "herr" vielfach als Ein Wort. Die Dorfschulzen auf ber schwäbischen Alp reden ihre Gemeindeburger in ben Gemeindeversammlungen nicht "ihr herren Burger" an, sonbern mit bem ftolgen Amts- und Chrentitel: "ihr Mannen-Burger." Als fich's ein neuerungsfüchtiger Schulze beitommen ließ, feine Bauern als Meffies (messieurs) ju begrüßen, erhoben fich Diefelben und riefen im Gefühl ihrer verletten Mannes-Berrenwurde: wir find nicht Meffjes, wir find Mannen.

Gegen solches "Mannen" Bewußtsenn tritt das Beib vollständig in den hintergrund. Weil sich die weibliche Natur noch nicht zu ihrer vollen Sigenart herausgebildet hat neben der männlichen, bleibt sie troden, spröde, unbedeutend, sie entbehrt der Joealität. Der Bauer ist oft ein viel größerer Birtuose der Persönlichkeit, als unsere bürgerlichen oder aristofratischen Männercharaktere: allein mit den gebildeten Frauen kann sich in diesem Bunkte die Bäuerin nur selten messen. Sie ist der leibeigene Gehülse des Mannes, recht eigentlich die "Nännin"

nach Luthers Ausbrud, die nicht auftommen tann neben bem Manne, weil fie ihm gleich ift.

hier trifft ber bochfte Ibeglismus mit bem gröbften Realismus ausammen, wie bochftubitte Salondamen wohl auch mit Biebmagben und Rigeunerinnen auf bem gleichen Boben ber Mannweiblichkeit fich begegnen. Blato kommt in feiner Republit auf biefelbe Bermischung bes Berufes ber Geschlechter, welche bei unfern Rleinbauern bie unterfte Stufe ber Gesittung Seine Frauen wurden barum gerabe fo troden, sprobe und unbedeutend geworden fenn, wie die vertommenen armen Bauerinnen. 3ch tann mir's nicht versagen, gur Bet anschaulidung die Worte Segels hierher ju fegen, in welchen er mit seinem turgangebundenen Sartasmus die Stellung ber Frauen in Blatons Idealstaat zeichnet: "Die Frauen, beren wefentliche Bestimmung bas Familienleben ift, entbehren in ber Blatonischen Republit bieses ibres Bobens. In berselben folat baber: indem die Familie aufgelöst ift und die Weiber nicht mehr bem Saule porfteben, fo find fie auch teine Brivatversonen und nehmen die Beise bes Mannes als bes allgemeinen Individuums im Staate an. Und Blato lagt die Beiber begwegen ebenso wie die Manner vertheilen, alle mannlichen Arbeiten verrichten, ja felbst mit in ben Rrieg ziehen. So fett er sie auf beinahe gleichen guß mit ben Mannern, bat aber bennoch tein fonderliches Butrauen guibrer Tapferteit, sondern stellt sie nur binterbrein, und zwar nicht als Reserve, sondern als arrière-garde, um wenigstens bem Jeinbe burch bie Menge Furcht einzujagen und im Rothfalle auch ju Gulfe zu eilen."

Ran siehtseben, so wie die Frauen gleich berufen werden mit den Mannern, kommen sie doch immer ins Hintertreffen, verlieren ihre Eigenthumlichkeit und gewinnen keine neue dafür, in der Platonischen Republik so fin wie bei unsern Kleinbauern.

Das Familienleben bes Bauern hat barum auch eine sehr eintönige Färbung. Weil der Gegensat der Geschlechter auf's kleinste zusammengeschrumpft ist, so wurzelt die eheliche Liebe hier auch weit mehr in der Freundschaft als in der Minne: Daher ist die Nitterlichkeit des Frauendienstes, wie sie in der Anschauung der seineren Welt immer noch durchklingt, dem Bauern ganz fremd. Die Bauersfrau bewahrt die Sitte des Hausers am treuesten und macht dadurch das Bauernhaus gar oft zu einem wahren Musterhaus, daran man dem Städter ein Exempel ausstellen kann. Aber dieses Leben in der häuslichen Sitte ist auch wieder passio und undewußt; ein Dritter erschauet wohl die in diesem Hause webende Poeste, aber die darinnen wohnen, ahnen sie selber nicht.

Dieselben Ursachen und dieselbe Wirkung sinden wir auch in der Familie des germanischen Alterthums. Man muß die romantischen Züge aus dem mittelaltrigen Ritterschloß nicht in die Bauernhütte der deutschen Urwälder übertragen. Treffend sagt Weinhold in seiner "Geschichte der Frauen des Mittelalters": "Die Hochstellung der Frauen unter den Germanen war eine mehr religiöse als weltliche, mehr eine passive als active. Wir würden sehr irren, wenn wir die Frauen im Bordergrunde des Boltes und als die Mittelpunkte der Gesellschaft und des geistigen Lebens ansehen wollten. Die altgermanische Frauenverehrung ist durchaus nicht zu modernisiren; das Weib war Weib, zu

beutsch ein Wesen hinter bem Manne. Rechtlich mar bie Lage ber Frau völlig untergeordnet und läßt sich durchaus nur mit ber bes Kindes im väterlichen Hause vergleichen." Bei ben Wisigothen durften die Ficuen nicht einmal ohne einen Beistand zur Aber lassen.

Erft als in den höher gesitteten Gesellschaftsschichten des Mittelalters die Sonderung der Geschlechter bis ins Aeußerlichste vollzogen wurde, kam die romantische Minne und der ritterliche Frauendienst in das patriarchalische Haus. Denselben mittelaltrigen Frauen, die so opfervollen Minnedienst begehrten, war es dei den beschimpfendsten Strasen verdoten, Männerkleider zu tragen, und die scheidende Stikette im Verkehr beider Geschlechter ist wohl niemals peinlicher zugespitzt gewesen als in jener Zeit.

Seit dem Mittelalter blieb nun der Aristokratie das Streben eigen, nicht nur die Sonderung der Geschlechter immer schärfer zu vollziehen — was die nothwendige und wohlthätige Folge der entwickelten Gesittung überhaupt ist — sondern sie auch in allem äußeren Rebenwerk auf die letzte Spitz zu treiben. Daburch sind wir dann endlich zu einem Extrem der Ueberweihlichkeit gekommen, das eben so einseitig ist als die Unweihlichkeit bei dem rohen Bolk.

Selbst ber leibliche Gegensat von Mann und Weib hat sich in ber sogenannten "feinen" Welt zu einer sast erschreckenden Bestimmtheit durchgebildet. Schier findet man in dem Schmäcktigen, Marklosen, Krankhaften das eigenthümlich Weibliche, wenn man bei dem Mann die frische Natur noch allenfalls gelten läßt. Die Unterscheidung des "schwachen" und "starken" Geschlechts wird auf dieser Stufe eine bittere Wahrheit. Gine schmächtig

in der Stubenkift aufgeschoffene Gestalt mit leidend weißer Gestichtsfarbe gilt uns schon als der Typus ächter moderner Frauenart. Die weichen, rundlichen, unterschiedslosen Formen in Gestalt und Zügen nehmen bei unsein Frauen so bedenklich überzhand, daß wir fast den Sinn für persönlich charakteristische weibliche Schönheit verlieren. Wir zwingen unsere Maler immer mehr zu der Manier, einen Frauenkopf wie den andern zu bilden.

Bahrend beim gemeinen Bolt das Weib die volle Halfte von des Mannes harter körperlicher Arbeit auf seine Schultern nimmt, wird unter seinen Leuten die einsachste Kraftäußerung und Leibessübung für unweiblich gestempelt. Gine Dame, die auch nur einen ehrlichen Tagemarsch rüstig zu Fuß machen kann, gilt für ein Mannweib. Wer die edle, schönen Frauen so wohl ansstehende Reitkunst übt, erscheint schon halbwegs als eine Emanscipirte. Schon bei den hösischen Frauen des Mittelalters gilt es als eines der obersten Gesetze des Anstandes, möglichst langsam und mit ganz kleinen Schrittchen zu gehen, andeutend, daß nicht eine geschäftliche Röthigung, sondern lediglich die freie Laune eine Dame zu dem plebeisschen Alt des Gehens treiben dürfe.

Hiermit hängt zusammen, daß das lange bis auf die Füße herabfallende Hof: und Paradelleid, welches jede freie und rasche Bewegung hemmt und eine Zwangsjade zum seierlich langsamen Tempo ist, allmählig auch das Werktagskleid der vornehmen Damen und dann leider sogar der Bürgersfrauen wurde. Die Bauernweiber haben bei ihrer Theilung des landwirthschaftlichen Berufs mit den Männern vernünftigerweise noch zumeist die netten kurzen Röcke beibehalten.

Hände, so sein und niedlich, daß man ihnen ansieht, es sey niemals mit denselben gearbeitet worden, Füße, so klein und nach dem Reihen hinaus widernatürlich zusammengedrückt, daß ein vollkommener Körper gar nicht ordentlich daraus stehen, geschweige gehen kann, gelten für besondere weibliche Schönheiten. Uphrodite zeigt uns auf den Bildsäulen der Griechen und Kömer noch so kräftig ausgebildete und gut proportionirte Füße, daß eine moderne Dame sich schämen würde, dergleichen zu besitzen.

So kommen wir auch zu der Forderung, daß ein schönes Frauengesicht nur Mienen haben soll, aber keine Züge. In ben Mienen spiegeln sich die Stimmungen des Augenblicks, aus den Zügen aber spricht Schicksal und Charakter des Menschen. Hat eine Frau "Züge" — etwa wie eine Ban Gyck'sche Mabonna — dann dünkt uns ihr Kopf schon männlich, denn eine moderne seine Dame soll keine Schicksale gehabt, sie soll nichts erlebt, sie soll auch keinen bestimmten Charakter haben. Auch das Bolk sagt: "Die häßlichke Frau ist die beste Haushälterin." Sin häßliches Gesicht hat eben Züge, und hinter den Zügen steckt etwas. Darum besißen große Gesister das Privilegium der Züge und damit ein gewisses Privilegium der Häßlichkeit.

Es ist offenbar, daß wir mit alle diesem bei dem unnatürlichen Extrem der Weiblichkeit, bei dem Ueberweiblichen angekommen sind. Wir gehen hier selbst weiter als das im Bunkte der haarscharf ausgeklügelten Frauensitte doch äußerst pretiöse spätere Mittelalter. Damals gab man z. B. das Alleinreisen der Frauen noch in sehr liberaler Ausdehnung zu, während wir bald bahin gekommen seyn werden, daß sich anständige Damen nur paarweise gleich den Nonnen vor ihrer Hausthüre sehen lassen dürsen. So zwingen wir die gebildetere Frau, entweder in reiner Unthätigkeit zu verharren, oder die Schranken ihres Geschlechtes zu durchbrechen und ihrem Thätigkeitstrieb in Dingen, die außerzhalb des hauses liegen, Genüge zu leisten. Die seinste Spize der Gesittung biegt sich hier wieder zur ursprünglichen Barbarei zurud, und die Dame des europäischen Salons verbringt gar oft ihr Leben ganz in derselben Weise wie das ungebildete Weib des orientalischen Harems, dessen Tagesarbeit erfüllt ist, wenn es sich geputzt, gebadet, mit Delen und Pomaden gesalbt und zum Zeitvertreib ein wenig gesticht voer gewebt hat.

Die Bertilgung ber perfonlichen Originalität im Weibe burch die Ueberweiblichkeit ift schon in ben mobernen Frauennamen angebeutet. Sie find ohne Bergleich charafterlofer als Die Taufnamen ber Manner. Nur gang wenige acht beutsche Frauennamen find noch im Schwang, bafür ungablige frembländische. In allerlei Formen und Unformen find bie neueren Arauennamen von mannlichen abgeleitet, mahrend bie alte Beit noch überwiegend viele, jest verklungene, felbständige weibliche Ramen hatte. Wenn es unweiblich geworben ift, bas perfonliche Gepräge ber "Rüge" im Gesicht zu führen, bann ift auch ein mabrhaft verfönlicher und priginaler Taufname unweiblich und überflüffig. Und so glauben wir benn auch in unsern abscheulichen Chriftinen, Abolphinen, Georginen, Benrietten, Louisen, Charlotten, Albertinen, Seraphinen 2c. wunder wie bedeutsame Namen zu besitzen, mabrend sie gegenüber ben ftolzen, selbständigen Namen einer Gerberg, Liuba, Rosamunde, Bedwig, Bertha, Gertrud 2c. doch eigentlich auf nichts beuten, als auf die Unselbstanbigfeit und Berblafenbeit ber perfonlichen Natur bei unfern Frauen.

Die veräußerlichte und übertriebene Scheidung ber Beidledter bei der Aristofratie und die daraus hervorwachsende Ueberweiblichkeit ift allmählich auch in die höheren Schichten des Burgerthums eingezogen. Bier fehlt aber ber feste Bufammenhalt ber Familie und bes Stammes, ber es bei ber Aristofratie noch einigermaßen unschädlich macht, daß dort fast alle eigene That von den Frauen genommen ift. Im Bürgerthum tritt die sociale Geltung ber Familie in ben hintergrund. Die Che bat allen, falls noch ibre Romantit, aber nicht mehr ibre Bolitit. Reigungsbeirathen überwiegen in eben bem' Grabe, wie bei ben Bauern und Coelleuten die Standes: und Convenienzbeirathen. Die Aufstellung formlicher Chegebinge wird in ben Städten im: mer seltener. Die modern burgerliche Sitte bat die patriarchalifche Gewalt bes hausvaters möglichst abgeschwächt. Die altfrankische Forberung eines "Segens ber Eltern" ift bier in ber Oper und bem Schauspiel fast zu größerem Unseben und braftischerer Wirksamkeit gekommen, als im wirklichen Leben. Liebender, ber nach altburgerlicher Art zuerft beim Bater um Die Hand ber Tochter anbielte, um bintenbrein feine Chewerbung bei jener zu beginnen, murbe fich geradezu lächerlich machen. Bei dem Bürgerthum verengert sich die bistorische und sociale Anschauung von ber im Stamme und allen seinen Zweigen erft abgeschlossenen Familie zu ber bes vereinzelten hauslichen Da tann bann freilich bie Poefie ber Minne, bas Rreises. ibeale Moment ber Ginigung und Gleichstellung beiber Geschlechter im Saufe, die freie Liebesmahl von Mann und Frau zur vollen Geltung fommen, während bas Alles bei bem Bauern niebergehalten wird burch bie Starrbeit bes Kamilienbegriffs. Allein,

was die Familie an traulicher Innerlichkeit und dichterischer Weihe gewinnen mag, das geht ihr am äußeren Umfang und an festem Zusammenhalt verloren. Und hiezu kommt dann also der auf's äußerste zugespitzte Begriff der modernen Weiblichkeit.

Bei ben frangofischen Damen berührt sich Unweiblichkeit und Ueberweiblichkeit am nächsten. Auch bem Saufe ist bort ber feste Boben ber überlieferten Sitte fast gang weggezogen. Darum broht in Frankreich aber auch bas ganze Familienleben in Trum-Auch bei ben englischen Frauen graffirt die mer zu fallen. Ueberweiblichkeit. Weil aber in England ein wirkliches Sausregiment, ftrenge Ramiliensitte und Beiligbaltung bes bauslichen Berbes noch gangbarere Dinge find, als in Frankreich, bat bas weibliche Geschlecht seinen letten Rüchalt noch nicht verloren. Als der Friedenscongreß im Jahre 1850 in Frankfurt tagte, erregte es bei uns Deutschen tein geringes Aufsehen, daß die englischen Theilnehmer, sowohl aus Britannien wie felbst aus Nordamerita, fast sammt und sonders ihre Frauen über's Meer mitgebracht batten. Ein Frangose und wohl auch ein Deutscher aus ber verfeinerten Gefellschaft wurde im Gegentheil frob fenn, bei soldem Anlaß einmal auf ein paar Wochen familienlos erscheinen zu burfen, und die Frau jedenfalls zu Sause laffen, um sich wieder einmal auf etliche Tage recht ohne alle Fessel in bie golbene Zeit bes Junggesellenlebens gurudguverseten.

Die veräußerlichte und übertriebene Sonderung der Geschlechter ist ein wahrer Reil zum Auseinandersprengen der Familie geworden. Der seinen Dame ist das Walten im Hause zuletzt auch nicht mehr weiblich genug. Die Unweiblichkeit auf niederen Culturstusen verdunkelt die eheliche Liebe und Hingebung; die

Ueberweiblichkeit der veräußerlichten Civilisation zerstört das "Haus."

Bei den Bauern und den Kleinbürgern kann es häufig ein Gebot der Rothwendigkeit sehn, eine Frau zu nehmen, weil auf dem Acker und in der Werkstatt die Mitarbeit einer Hausfrau gefordert ift. Die Frau sindet also ihren ganz bestimmten Beruf in der Familie bereits vor.

Ebenso kann ber sociale Beruf bes Aristokraten, ber in bem Stamme erst dem Individuum vermittelt ist, um der Aufrecht-haltung dieses Stammes, um der Pflege des historischen Familienlebens willen, zur Heirath gebieterisch zwingen. Auch hier sindet die Frau, und sen sie noch so überweiblich geworden, wenigstens eine Seite ihres Berufes in der Familie bestimmt vorgezeichnet. Und dieser Beruf in der Familie ist zugleich ein Beruf im Stande, wie er bei der Bäuerin und Kleinbürgerin nebendei ein geschäftlicher Beruf ist.

Bei dem reichern und gebildetern Bürger dagegen wird die Gründung einer Familie fast immer rein die Sache persönlicher Neigung seyn. Ist daher die Frau zu sein, um in der Familie und dem Hause, rein um der Familie selbst willen, ihren Beruf und ihren Frieden zu sinden, dann steht eine solche Ueberweibliche ganz ohne den sittlichen Halt eines sesten Beruses in der Luft. Nichts thun ist aber hier schon so viel wie zerstören. Die Frau, welche das Haus nicht erbaut, reißt das Haus nieder. Eine Zwischenstellung gibt es nicht.

Run hat aber auch die neuere Zeit eine große Zahl selbständiger weiblicher Berufszweige ausgebildet, durch welche das Weib der Kamilie ganz entrückt wird. Diese Künstlerinnen und Erzieherinnen aller Art bis herab zu ben Köchinnen und Näherinnen treiben für sich ein eigenthümlich weibliches Geschäft, sie stehen da als social ganz vereinzelte und eigenherrische Wesen und unterscheiben sich dadurch ganz bestimmt von der Frau des Bauern oder des Kleinbürgers, die ihrem Manne um der Familie willen in seinem — männlichen — Beruse aushilft. Die Familie besteht für diese selbständigen Frauen nur noch als etwas Zusäuliges, wie auch ihr Geschlecht nur noch etwas Zusäuliges ist. Diese Erscheinung, die wohl immer im Kleinen vorhanden war, rückt jest massenhaft vor, verwirrt die Klambeit des Gegensaßes von männlichem und weiblichem Berus und hemmt eine durchgreisende Resorn der Familie.

Dazu kommt eine andere Neubildung, der vierte Stand, in welchem die Familienlosigkeit geradezu zur Regel wird. Wo bier die Familie auftritt, ist sie meist zur Existenz gar nicht berechtigt.

Die soll sie nun eine gesunde, vollgültige Familie werden? Der Stand setz sonst das Haus vorauß; der vierte Stand hat aber kein Haus. Er erweist sich also auch in diesen Sinne als der Stand, der sein eigenes Wesen verneint. Das Weib steht hier vereinsamt, sesselloß; es kann sich nicht in seiner Sigenthunlichkeit entsalten, weil es von seinem natürlichen Boden, der Familie, abgelöst ist. Neben unberechtigten Familieneristenzen wuchert freie Liebe, wilde Che. Unweiblichkeit und Ueberweiblichkeit gehen hier oft die seltsamste Mischung ein. Nachdem daher den modernen Boeten die Bauernmädchen zu grob und die Fräulein zu sein geworden waren, haben sich die französischen Neuromantiker mit besonderer Liebe dem "Weid aus dem

١

Bolke," ben Frauen bes vierten Standes zugewandt. Hier geben noch die herbsten Gegensähe einträchtig mit einander, romantische Rohheit und pikante Fäulniß der Civilisation, hier kann man noch einen Teusel zum Eugel verklären, und eine Buhldirne, die an den Straßenecken Abends auf den Fang lauert, zu einer Magdalena rein waschen.

Man muß sich nicht verhehlen, daß die "Marien-Blüthen" und "Camelia-Damen" dieser Poeten trog ihrer kunklerischen und sittlichen Unwahrheit das Lesepublikum, namentlich das weibliche, am Herzen gepackt haben. Denn es spiegelt sich in ihnen eine der unheimlichsten, aber auch sicherlich solgenschwersten Gährungen der Zeit, angerührt durch die übertriebene und verzäußerlichte Sonderung der Geschlechter und die damit zusammenhängende innere Familienlosigkeit im höheren Bürgerthume und die äußere Familienlosigkeit beim vierten Stande.

Die Stellung ber Frau in ber Familie bei Bauern, Bürgern und Aristokraten ist kurz und bündig in Folgendem versfinnbilbet:

Bei ben Bauern reden sich bie Chegatten mit Du an, bas Kind aber muß ben Bater Ihr beißen.

In der höheren Aristokratie sagt häufig nicht bloß das Kind zum Bater, sondern mitunter wohl auch zum Uebermaß der die Geschlechter scheidenden Etikette ein Gatte zum andern Sie.

Altbürgerliche Sitte war es, daß wenigstens das Kind den Bater Sie oder Ihr nannte. Neubürgerliche Sitte dagegen ist's, daß sich die ganze Familie, für welche die Gemüthlichkeit des häuslichen Lebens an die Stelle der patriarchalischen Zucht des Hauses getreten ist, durch die Bank duze.

Richt bloß im gesunden, selbst im kranken leiblichen Leben scheiden sich in den verseinerten Gesellschaftsschichten die beiden Geschlechter auf's bestimmteste. Die Gruppe der eigenthümlichen Frauenkrankheiten, welche bei den niedern Bolksklassen nur klein und gleichsam die von der Ratur diktirte Ausnahme ist, erweitert sich hier kunstlich zur Regel. Das ganze Krankheitsleben der verseinerten Frauenwelt ist ein individuelles, von dem Kreise der Männerkrankheiten unterschiedenes geworden, und die Berufung eigener Damenärzte wäre eben so zwedmäßig wie die von eigenen Damenpredigern und Beichtvätern.

In den Dorfschulen erhalten Buben und Mädchen die ganz gleiche geistige Ausbildung; sie siten sogar meist zusammen auf der nämlichen Schulbank. Beim Kleinbürgerthum, in der niedern städtischen Bolksschule, nehmen wir wohl noch das Gleiche wahr; aber so wie wir höher aufsteigen sondert sich eine selbständige weibliche Erziehung von der männlichen ab. Wollte oder könnte man eigene Töchterschulen auf dem Lande errichten, so wurde man dort eine vollständige Revolution in die gegenseitige Stellung der beiden Geschlechter werfen.

In der gebildeteren Gesellschaft haben wir aber nicht bloß eigene Schulen, eigene Lehrspliteme, eigene Lehrerinnen und Lehrbücher für das weibliche Geschlecht, sondern auch eine ganze Bibliothet von Schriften, welche alle Zweige der Wissenschaft, von der Aftronomie dis zur Aesthetik, weiblich machen, für Frauen popularisiren und verwässern. Es ist dieß also eine Art von Bolksliteratur für gebildete Frauen.

Den Schriftstellern bagegen, die für das "wirkliche Bolt," für die bildungsärmeren Bolksklassen, schreiben, wird es gewiß

nicht beifallen, entsprechend eine gemeinnützige Literatur für Bauernfrauen gesondert abzuzweigen. Hier zielen die Bücher auf das ganze Boll, auf die in Bildung und Beruf noch nahe oder gleichstehenden Männer und Frauen zumal.

Die Literatur und Runft fur Frauen und von Frauen wird immer felbständiger. Sie wirkt bereits auf unsere gesammte Entwidlung in Wiffenschaft und Runft leife aber ficher gurud. Namentlich ift schier unsere gange Belletriftit geradezu unter ben Pantoffel gekommen. Ich fprach oben von ben männlichen Zügen ber Frauenköpfe aus vergangenen Jahrhunderten. Ihnen zur Seite finden wir die prächtigen altdeutschen Mannertopfe, ftrenge, feste Bhpfiognomien, mit ben bestimmtesten Bugen, Die ein ftark bewegtes Leben eingegraben, gange Naturen, achte Charaktertopfe, an benen wir uns nicht fatt feben konnen. Diefer beutsche Mannertopf ben Reiner tiefer erfaßt und bargeftellt als holbein, verschwindet in ber feinen, pornehmen Welt immer mehr. Die Einflüffe ber Ueberweiblichkeit strahlen in biefen Rreifen von ben Frauen auch auf die Manner über, und das Uebermaß der Sonderung ber Geschlechter brobt fich baburch wieder auszugleichen, daß der feine Mann weibisch wird, ein Milchaesicht an Leib und Seele. Davon werbe ich ein Mehreres reben im nachsten Rapitel, welches "die Emancipirung von den Frauen" aur Ueberschrift führt. Die Solbeinischen Mannertopfe find aber beshalb boch noch lange nicht ausgestorben in unserer Zeit. Gine Gallerie unserer großen Meister in Biffenschaft und Runft wurde bunderte ber durchgebildetsten Brachteremplare Dieser Art enthalten; auch auf den Bauerndörfern, in den Werkstätten, unter ben Handarbeitern finden fich solche achte Charafterköpfe bes beutschen Mannes noch in reicher Bahl. Nur im Salon entbeden wir sie kaum mehr. Mit anderer Barbarei der verseinertsten Gesittung wuchern dort auch jene aus dem Modejournal geschnittenen weiblichen Männerköpfe ohne "Züge," hinter denen ein Maler aus Holbeins Zeit wohl Hermaphroditen vermuthen würde, nicht aber ganze Männer. Und die steden auch in der That nicht dahinter.

Auf die Liebe und Liebesunfähigkeit solcher Milchgesichter zielt es wohl, wenn die Frauen im Bolkssprüchwort verächtlich sagen: "Ein Ruß ohne Bart ist ein Gi ohne Salz."

Ich muß aus alle bem Borhergehenden doch auch noch eine allgemeine Schlußfolgerung ziehen. Sie lautet so: Wenn das Weib in dem eigenartigen Gepräge seines Geschlechts sich recht klar von männlicher Art abhebt und die weibliche Sitte auf's unterschiedenste zuspitzt, dann nur kann es frei seine Einstüsse in haus und Gesellschaft üben und herrschen wo es soll und wo es nicht soll. Dagegen bleibt es in um so höherem Grade die Leibeigene des Mannes, als männliche Sitte und männliches Wesen noch ungeschieden in ihm vorhanden ist.

Mir fällt nicht ein, ben für die Joealität des Familiens- lebens so bebeutsamen Zug in der Stellung des Beibes anzutasten, wornach in den höheren Gesellschaftsschichten die Last aller äußeren Berufsarbeit von ihm genommen ist, damit es im stillen, in sich befriedeten Seyn die versöhnte Innerlichkeit des Gemüthslebens gegenüber dem nach Außen drängenden Schaffen des Mannes voll und rein und schön darstelle. Es simmt vielmehr dieser ibeellere Beruf der glücklicheren hälfte ber Frauen vollständig zu meinem Sahe, daß dieselben, ächt

aristokratisch, mehr durch das wirken sollen, was sie reprksentiren, als durch das was sie thun, ein Gedanke, der so alt ist, als die Erkenntnis der weiblichen Natur überhaupt und der so sinnreich aus einigen Schiller'schen Xenien hervorklingt, wenn der Dichter z. B. von der weiblichen Schönheit sagt:

"Wo sie sich zeige, sie herrscht; herrschet bloß, weil sie fich zeigt,"

Und von ber Frauen Tugend im Gegensatz zu ber bes Mannes:

"Tugenden brauchet der Mann, er ftürzt fich wagend in's Leben, Tritt mit dem ftärkeren Glud in den bedenklichen Kampf. Eine Tugend genüget dem Weib: sie ift da, sie erscheinet; Lieblich dem Herzen, dem Aug' lieblich erscheine fie stets."

Und von bem "weiblichen 3deal":

"Dunke ber Mann sich frei! Du bift es, benn ewig nothwendig Beift bu von keiner Babl, keiner Nothwendigkeit mehr."

Die Blütheperiode unserer klassischen Rationalliteratur im achtzehnten Jahrhundert zeigt auf tausend Blättern ein tieses Verständniß der modernen deutschen Frauennatur. Man braucht nur die Art wie Goethe Frauenart und Frauenliebe ersaßt, zu vergleichen mit dem Frauencultus und dem Minnedienst des Mittelalters, 'um den ungeheuern Fortschritt zu erkennen, den wir in der freien, eigenastigen Entsaltung beider Geschlechter und doch auch wieder in der Vereinigung des männlichen und weiblichen Berufes gemacht haben. Allein Goethe's Frauenscharaktere haben auch noch "Züge", sie kranken noch nicht an der Blässe und Gestaltlosigkeit der Ueberweiblichen. In dem

Rabitel von ber "Berleugnung bes Saufes" werbe ich zeigen. wie bie überlieferte beutsche Sitte bes Haufes und bie in ihr wohnende Boesie schier aar in Unanade gefallen war bei unsern aroken Literatoren aus Goethe's Reit. Wenn biefe Boeten nun aber auch por ber geschichtlichen Thatfache bes beutschen Saufes gurudidredten, bann mußten fie ben Gegensat mannlicher und weiblicher Art in seiner Scheidung und Berfohnung um fo tiefer zu erkennen und bichterisch zu gestalten. Rein Dichter bat die weibliche Natur in ihrer ebelften mobernen Erscheinung mabrer und mannichfaltiger gezeichnet als Meister Goethe. Allein bie aanze Bildung iener Reit blieb eben fteben bei bem ersten Theile ber Wiffenschaft von der Familie, bei dem Buche, weldes von "Mann und Dib" handelt, ju bem zweiten Buche, welches die bistorisch entwickelte Berfassung ber beutschen Familie und die organisch erwachsene Sitte bes Saufes zum Gegen: stande bat, vermochte erst ein späteres Beichlecht wieder por= zudringen.

Dieselbe Einseitigkeit aber lastet schwer wie ein Alp noch jetzt auf der häuslichen Lebenspraxis fast der ganzen vornehmeren und gebildeteren Gesellschaft. Fassen wir den Muth, auch das zweite Buch der Familie uns wieder zu erobern, das Buch, welches den "Organismus der Familie und die Sitte des hauses" im Titel führt!

Rach J. J. Wagners geistvollem Worte "schaut das Bolt sich selber an in seinen Familien." In der Familie dämmern uns zuerst die natürlichen Glieberungen des Boltes auf. So schreibet auch schon Paulus an die Korinther: Ich lasse Euch aber wissen, daß Christus ist eines jeglichen Mannes Haupt,

ber Mann aber ist bes Weibes Haupt, Gott aber ist Christus Haupt" — und entwickelt die einfachste Glieberung bes Gottesreiches und das große Mysterium der Stellung Christi an dem Mysterium der Stellung von Mann und Weib.

Je tiefer wir eindringen in das Wesen der Familie, wie es durch die im Culturprocesse wechselnde Art von Mann und Weib mitbedingt wird, um so reicher und prachtvoller wird auch hier die natürliche Mannichsaltigkeit des gesammten Bolkslebens vor unsern innern Sinnen ausleuchten. Recht als ein Spiegel des großen Weltorganismus, darinnen auch nicht das Gleichartige, steif Symmetrische, sondern das Ungleichartige, groß und klein, gerad und krumm, zur stolzen Einheit sich zussammenbaut, schauet uns dieses organisch gegliederte Bolksthum an.

Bie will uns die Schulweisheit, welche nach den nivellirten großen Städten, in denen sie sich eingesponnen, die ganze Welt bemißt, solche fröhliche, üppige Naturfülle wegdisputiren? Mag von politischen Folgerungen daraus entspringen, was da will: zuerst kommt uns die ewig junge Natur des Bolkslebens und die Pslege ihres freien Wachsthums und hintendrein erst die "alte Schwiegermutter" Politik.

## Drittes Rapitel.

Die Emancipirung von ben Frauen.

In Tagen der Abspannung des öffentlichen Lebens, der erschlafften Sitte des Hauses, in üppigen Friedenstagen bemerken wir in den verschiedensten Zeitläuften ein Bordrängen der Frauen auf den offenen Markt, ein Hereinpfuschen namentlich in die gefftigen Beruse der Manner.

So geschah es in der Zeit nach den Kreuzzügen, wo die vornehmen Frauen mit Sprachstudien dilettirten und oft besser lesen und richtiger schreiben konnten als ihre Männer, während andererseits der Minnedienst in einer Weise überwucherte, daß er zu einem sittlichen und gesellschaftlichen Fluch zu werden drohte.

Aehnlich stand es am Ausgang des Mittelalters. Die gewaltigen Gahrungen eines neuen Culturlebens brausten auf. Der Märzsturm dieser weltgeschichtlichen Frühlings-Tag-unde Nachtgleiche rüttelte auch an allen Pfosten des deutschen Hauses. Da traten aus diesem sonst so verschwiegenen Hause gelehrte Streiterinnen des Humanismus, die mit Latein und Griechisch um sich schlugen und in den klassischen Staats- und Brivatalterthümern besser zu Hause waren als in den "Alterthümern"
ber Arengen deutschen Haussitte.

Alls die Araber in Spanien sich unabhängig gemacht hatten von dem Khalifat, als die Omejjaden den bochften Brunt eines orientalischen hofes in Corbova entfalteten, ba war mit biesen Thatsachen ber Glaubensstaat bes Islam bereits in seiner Ibee verleugnet, in seinem Kern angefressen. Alsbald tommen aber auch spanisch-arabische Dichterinnen in erklecklicher Rabl und eine Favorit-Sultanin fcreibt biftorische und afthetische Untersuchungen. Das sind die Leichenhühner, die bas Absterben des Reiches Mobameds antündigen. Als mit der Ermordung Ali's, mit der herrschaft der Omejjaden in Damastus die Beriode der großen Glaubensspaltung und bes Glaubensspottes im Islam beginnt, schen wir sogleich eine Frau, der strengen Bande orientalischer Frquenzucht vergessend, an der Spipe der Spotter. Die eigene Gemablin bes Rhalifen Muavia macht ein Spottgebicht auf ihren Cheherrn; diefer aber als resoluter Muselmann schickt ben Blauftrumpf im harem fofort wieder ju ihrem beimatblichen Stamme zurüd.

Im sechzehnten und siedzehnten Jahrhundert erscheint eine kurze Beriode, wo in den Riederlanden und Stalien die Maslerinnen und Kupserstecherinnen wie Brombeeren an allen Wegen wachsen. In der Berücken- und Johfzeit treten die fürstlichen Mätressen in den Kordergrund, nach Kräften sich in der Staatstunft versuchend. In Frankreich nahmen die Buhldirnen am Throne Revange dafür, daß daß salische Geset den Frauen verbietet, auf dem Throne daß Land zu beberrschen, und die Pariser Pamen wurden geistreich und trugen in Briefen, Memoiren und Romanen gar emfig Urkunden zusammen, zur Gessellschaftstunde ihrer Zeit.

7

In unsern Tagen ist es vorwiegend die Kunst und die schöne Literatur, worin eine große Gruppe von Frauen auf die Beitstimmung Einstuß übt. Immer deutet aber auch hier das massenhafte Hervorströmen geistig productiver Frauen und die Bergötterung der weiblichen Schöngeister auf eine Beriode des politischen Stillstandes. Die Geschichte unseres politischen Aerdes läuft parallel mit unserer Geschichte der Blaustrümpse. Woader das össentliche Leben einen trästigen neuen Ausschwung nimmt, da sind allezeit die Frauen in den Frieden des Hauses zurückgetreten.

Ein wahnsinniger Cultus der Sängerinnen bezeichnet die Zeit der Karlsbader Beschlüsse. In den schwülen, matten Tagen nach der Julirevolution stoßen wir auf eine ganze Schaar von Schriftstellerinnen, welche das junge Deutschland mit einem Iwiebachsüpplein aufziehen helsen. Bettina's "Schwebereligion" und die "Gedankenatomistit" der Rahel würden zu einer andern Zeit schwerlich so begeisterte Bewunderer, selbst in Berlin nicht, gefunden haben. Nur an dem undeimlichen nebigen Vorabend der Februarrevolution konnte es noch Lärm erregen, daß etliche Frauen von deutschem Namen und französischer Art mit der "Emancipation" gleichsam auf den Messen haustren gingen, indem sie dem ganzen deutschen Publikum zeigten, wie eine emancipitre Frau ist, trinkt, raucht und mit der Polizei Scandal hat.

.

Die Zeit der sprachgelehrten Frauen im fünfzehnten und sechzehnten Jahrhundert ist zugleich eine Zeit der sprachgelehrten Wundertinder gewesen, gerade so wie jest das kunstlerischen Bunders Dilettantenthum bei den Frauen mit den kunstlerischen Bunders

findern gufammenfällt. Melandthon idrieb befanntlich, als er fünfzehn Rabre alt war, seine griechische Grammatik und bielt im sechzehnten als Magister Borlefungen aber Die Bhilosophie bes Aristoteles. Andreas Canter aus Groningen legte icon por bem gebnten Rabre bie b. Schrift öffentlich aus, marb im iebnten Rabre beiber Rechte Doctor und disputirte öffentlich por Raifer Riebrich III., der ihn nach Wien berief. Das geht noch fiber die Milanollo's. Wie aber beutzutage bas fünftlerifde Birtuolenthum miasmatifc in ber Luft ber Beit fomebt. bak ja auch beuer gebniährige Bubchen icon Berfe machen fo alatt und icon wie Blaten und Rudert: -- fo erging es bamals mit dem sprackgelehrten Birtuosenthum. Dringt nun ein solches Miasma cinmal so grundlich durch, daß die Frauen massenhaft davon berührt werben, dann muffen zulett felbst auch noch bie Rinder baran, und wo die Blauftrumpfe epidemifc auftreten. ba kommen alsbald auch einige Bunberkinder nach. Es ift bann aber auch bobe Beit, daß man die Luft reinige.

3ch sage nicht, daß eine Frau überhaupt alle tunstlerische und literarische Broductivität sich versagen solle. Wer daß massenhafte Aufseigen weiblicher Berühmtheiten und ihr hetvordrängen in die Oeffentlichleit ist allemal das Buhrzeichen einer trankhaften Nervenstimmung des Zeitalters. Gar leicht unterschätzt man den Ginfluß dieser aus dem Rahmen der Familie in ganzen Schwärmen heraustretenden Frauengeister. Runft, Literatur und Gesellschaft der Gegenwart zeigen aber wahrhaftig genug sichtbarliche Spuren desselben.

Als vie Schanspieltunst noch vorwiegend oder ausschließend von Männern gendt wurde, war sie ganz anders geartet als

gegenwärtig. Die Gründung eines eigenen Berufs der Schausspielerinnen und Sängerinnen ist nicht bloß ein Bruch mit alten Sitten gewesen: sie schloß zugleich eine äst het ische Umswälzung der gesammten Bühnenkunst in sich. Ebenso erging es mit der Kirchenmusik, als die Kirchensagerinnen dazu kamen, Der ganze katholische Cultus hat durch dieses weibliche Glement eine andere Rase bekommen. Die Kirchenmusik hat ihren Wönchscharakter, ihren ascetischen Ton verloren, sie ist den matisch geworden, der Welt geöffnet, als die Frauen auf den Singchor stiegen; und die gemüthlichen Wiener Reister konnten zulest gar eine färmliche Rollsmusik zur Wesse machen, und weil die Kirchweih ja auch mit der Kirche zusammenhängt, so umklingt, selbst etwas Kirchweihmusik nain und rührend und weiblich schalkhaft den alten, strengen, männlichen Text.

Wenn man es in früherer Zeit als selbstverständlich ansah, daß die Schauspielerinnen, weil sie sich ja so manchmal hinwegsehen mußten über weibliche Sitte, auch hinwegsprangen, über die Sittlichkeit, so lag in dieser Folgerung eine aus tieser Reuntnis der weiblichen Ratur geschöpste Wahrheit. Und die That bestätigte sie. Die Schauspielerinnen waren wirklich im Ganzen sehr zuchtlos, solange ihr Beruf außerhalb der Schranken der dürgerlichen Sitte gestellt erschien. Erst als dieses freie weibliche Künstlerleben allmählich salbst Sitte und Regel zu werden ansigng und in der Gesellschaft einen bestimmten Platzu sinden begann, hob sich auch die Sittlichkeit hinter den Kulissen.

Ce begegnen uns bier allerlei intereffante Ginzelzüge, daratterififch für bie Stellung ber Franen überbanbt. Die Schaw

fpielerin tritt burch ihre bffentliche Birtfamteit aus ben Schranten des Familienheiligihums heraus. Die früher faft allgemeine Sitte, daß folche Kunftlerinnen ihren Familiennamen bem Bublitum gegenüber mit einem Runftlernamen vertaufchten, ift bierfür bochft bezeichnend. Berbeirathete Schauspielerinnen bienen zweien Berren; es liegt ein richtiger Gebante ber Forberung ju Grunde, daß eine Frau, welche fich einem offentlichen Dienfte widmet, der Kamilie entfage. Die weiblichen Briefterinnen, Die Ronnen, find barum auch mit Recht familienlos. Im priefterlicen Amt, in ber Kinderzucht, in ber Kranken- und Armenpflege 2c. tragen sie den Tribut an die Gefellschaft ab, welchen sonst bas Weib in seiner Wirtsamkeit für die Familie abzutragen pfleat. Der Staat stellt nicht gerne verbeiratbete Lebrerinnen Der Brauch ber Schauspielerinnen, in ber Che ihren urfprünglichen Ramen mit bem neuerworbenen ihres Mannes qu= fammengetoppelt fortzuführen, findet feine fociale Rechtfertigung. Die verheirathete Runftlerin, felbständig wirtend und erwerbend, fteht nur balb unter bem Sausregiment ihres Mannes. Man prasumirt auch in ber Regel nicht mit Unrecht, baß fie ihren Mann mehr als andere Frauen unter bem Bantoffel babe.

Wir befinden uns hier aber auch auf einem der lehrreichsten Gebiete für das Studium der Frauennatur in ihren kunstigeschichtlichen Einflüssen. Eine vollere Hingabe des Kunstlers an die Deffentlichkeit als auf der Bühne lätzt sich nicht benken. Er macht seine eigene Personkichkeit als solche zum Kunstwerte. Daber scheidet sich auch hier der Gegensat von männlicher und weiblicher Art afthetisch am schafften ab. Das Weib, seinem vorwiegend passioen Weisen

gemäß, wirkt auf ber Bubne auch fünftlerifd weit mehr burch bas, mas es ift, wie es sich giebt, als burch fein Sanbeln, mehr in bem fertigen, als in bem sich entwidelnden Charafter. Gerade ber außerlich binreißenbste Effett genialer Darftellerinnen weist auf biefen Sat jurud. Ich erinnere an Jenny Lind und henriette Sountag. Frauenrollen follten barum vom Dichter mehr bloß angelegt als ausgeschrieben fenn. Man erzählt von ber Bafta, baß sie icon burch ibr blokes Rommen und Geben ben Zuschauer in die abnbungsvolle Stimmung ber Situation zu verseten gewußt babe, und daß das ruhende Kunstgebilde ibres bloken Erscheinens bei ber weiblich makvollen Blaftit ibrer Geberben von weit hinreißenberer Wirtung gewesen, als bas porbringende Spiel Talma's. Es war die rubende Majestät ber ibealen Beiblichkeit, welche wesentlich nur erscheinen, nur sich geben barf, um zu wirken. Die gleiche Beobachtung wird man bei ber Rachel machen können: ibre ftarkften Effette weiß fie meist in die Baufen zu legen, am wildesten bewegt erscheint fie, wenn fie ftille fteht, und burch bie Runft ber Reprafentation ihrer Berfonlichkeit macht sie bie Gunben ihrer frangofisch manieristischen Declamation auch für ben beutschen Buschauer wieber aut.

Solche Erscheinungen, benen fich hundert verwandte anreihen ließen, mußten eine ganz neue Art von bramatischer Kunft schaffen.

Seit die Frauen die Buhne überwiegend beherrschen, wird das Schauspiel mehr und mehr durch die Oper verdrängt. Auf einen großen Sänger kommen gewiß vier gleich bedeutende Sängerinnen, aber auf vier selbstichtbeserische Schausvieler kaum

eine Schauspielerin vom gleichen Range produktiver Runftler-Dieses Berhaltniß ift gang naturgemäß. So wie ber Bühnenkunftler singt, stellt er fast immer die handelnde Entfaltung bes Charafters ftill und zeigt uns benfelben in feiner objektiven Erscheinung; er tauscht bie mannliche Gebankenfulle bes gesprochenen Wortes mit ber weiblichen Gemuthsfülle bes Zons. Sier find die Frauen obenauf. Der Milber-Sauptmann fehlte ber eigentliche Genius, ja selbst bie strenge musikalische Schulbilbung; sie fang bie ebelften Recitative in Mozarts und Gluds Opern im Wiener Dialett, ihr Organ ermangelte ber Biegfamkeit, ihre Bewegungen ber freien boberen Grazie. Und bennoch galt fie Jahrzehnte hindurch für eine Rünftlerin erften Ranges. Es war die rubende Schönheit ber gewaltigen Fülle bes reinen metallklingenden Tones, die Naturschönbeit einer weiblichen helbengestalt, welche ein Kunftwert abnen ließ, ohne baß ein solches ausgeführt vorhanden war. Nicht durch bas, was fie that, sondern durch das, was sie repräsentirte, wirkte die Rünftlerin.

Hier ist die Gefahr einer tiefen Verderbniß des Geschmads durch den Einfluß einer solchen vorwiegend weiblichen Kunstrichtung sehr nahe gelegt. Die eigenthümlich weibliche Kunstrauffassung der einzelnen großen Sängerinnen wirkte seit Faustina Hasse Tagen häusig selbst maßgebend zurück auf die ganze Schreibart des Componisten. Gar mancher neuere italienische und französische Meister ist zum Manieristen verdorben worden durch die Sängerinnen, denen er seine Rollen auf den Leib schrieb. Nur von sehr wenigen Sängern wird man einen ähnslichen Einsluß nachweisen können, und beim Schauspiel wird

sich vollends gegen ganze Dupende von Componisten kaum ein einziger Dichter finden, der seine Dramen für eine bestimmte Schauspielerin gedichtet hatte.

Durch den Beruf, auf der Bühne die eigene Persönlichkeit in freier, wechselnder Gestaltung als Kunstwert zu sehen, wird es, wie schon angedeutet, den Künstlerinnen nade gelegt, auch im dürgerlichen Leben nach freier Laune sich ihre wechselnde originelle Rolle zu schaffen, unbekümmert um die nüchterne Sinsörmigkeit der socialen Sitse. Der romantische Reiz dieser künstlerischen Entsessellung der Frauensitte wirtt anstedend auch weit über die Künstlertreise hinaus. Seit Frauen öffentlich die Bretter betreten, seit die bürgerliche Sitte sich allmablig ausgeschnt hat mit dieser Thatsache, recken die Philinen, obgseich sehr selten im Geiste der Goethe schen Romansigur, in allen Ecken der verseinerten Gesellschaft die Köpfchen in die Höhe. Es gibt wenig Grillen der modernen emanchirten Frauen; die ihren Ursprung nicht auf die Künstlerlaunen der weiblichen Bühnenwelt zurückführen sießen.

Ein Urbild einer solchen modernen Kunstlerin, die auch das bunte Drama ihres wirklichen Lebens dichterisch frei gestaltete und im hellen nüchternen Tagessonnenlicht ganz ebenso phantastisch auftrat, als sep sie von dem gedämpsten Lampenschimmer der Schaubsihne umleuchtet, war die Malibran. Wenn das ungelehrige Kind, von der geißelnden Ruthe ihres harten Baters in die Borhallen des Kunsttempels getrieben, plöslich umschlägt, und in der eigenthümlichsten, genialsten Ersussung ihrer Kunst ganz in derfelben aufzugeben scheint, trop dem schmerzenssseuchten Ausbruck ihres tief webmüldigen Auges nath und

ausgelassen stehlich, scheinbar bennoch ein ganzes Kind ist und bleibt, wenn sie, die zarte Jungfrau, voch zugleich als kühne Restertn auf wilden Rossen bahin jagt, dei thren Seereisen als nicht minder kede Schwimmerin in leichter Matrosensseinung über Bord mitten in die Fluthen springt, edenso in ihrem Gesang mit bestrickendem Zauber das Widersprechendste zu vereinigen weiß, und plöstlich, räthselhaft wie sie ausgetaucht, wieder verschwindet und gerade zur rechten Zeit in der vollen Frühlingsblüthe ihrer Schönheit und ihres Ruhmes stirbt: dann glauben wir nicht nüchterne Wirsssiche, sondern ein zartes Ivoll, ein dustiges Mährchen vor uns entsaltet zu sehen, oder auch den vollendeten Roman eines acht modernen künstlerisch emancipieren Blaustrumpfes.

Diese Damen arbeiten nicht blot auf ben aftbetischen, fonbern auch auf ben bargerlichen Ruliffeneffett. Gine geraume Reit ericien bas fashionable Birtuosenthum als die affenmaßige mannliche Copie einer folden weiblichen Bubnentunft angerhalb ber Bühne. Diefe eleganten Birtuofen, die balb genial ftruppla wie Bufdmanner, balo gefdniegelt wie Labenblener auftraten, ftrebten gleichfalls mehr burch bas ju wirten, was fie reprafentirten, als burch bas, was fie leifteten. Inteteffant gu fenn lag ihnen naber als intereffant zu musiciren, und in Weiberlaune fich über die Sitte binaus zu feten, bieß eben buntte ihnen intereffant. ' hier zeigte fich's recht beutlich, baß, wenn eine Nachahmung mannlichen Wefens beim Weibe unter gewiffen Umftanben und in engen Grangen noch paffiren mag, Die Roketterie mit weiblicher Art beim Manne unter allen Um: ständen läppisch und etelhaft erscheint.

Es wirft interessante Streislichter auf den Entwicklungsgang des Frauenthums, wenn wir der acht modernen weiblichen Kunst übung des Bühnenberufs und ihren Folgen für Gesellschaft und haus die entsprechend vorwiegende Reigung der tunstbegabten Frauen des sechzehnten und siebzehnten Jahrhunderis zur Maslerei vergleichend gegenüber stellen.

Bährend gegenwärtig die Frauen eine selbständige, sozussagen weibliche Seitenlinie der dramatischen Runstschöpfung eröffnet haben, schmiegen sich jene zahlreichen Malerinnen im Gegentheil wunderbar treu und voll Selbstentsagung den großen männlichen Meistern an. Also auch dier ist in der höberen Bildungsepoche das weibliche Naturell eigenartiger hervorgetreten. Jene Malerinnen beschränken sich sast durchmeg auf Kunstzweige, deren oberste Ansorderung auf die treue und sleipige Ausführung, nicht auf neue Ersindung und geniale Composition zielt: Blumenstücke, Borträte, Miniaturbilder. Der Bahl nach sind biese Künstlerinnen sehr bedeutend, der kunstgesschichtlichen Geltung nach unbedeutend.

Die italienische Historienmalerin Sirani wird als die einzige genannt, "deren Lob nicht von Schmeichelei eingegeben, sondern von ihrem Berdienst gesordert worden sep," und dieses Lob ist doch auch schon längst von Bergessenheit gedeckt. Es handelt sich hier weniger um einen epochemachenden geistigen Ausschwung der Frauen, als um eine Fortsetung der mittelalterlichen Damentliebhaberei an allerlei Curiositäten, an niedlicher Arbeit. Sie sticken mit Vinsel und Gradstichel.

Gar viele biefer Malerinnen waren zugleich — und barin Klingt abermals eine mittelalterliche Reminiscenz burch — Sprach-

gelehrte. Die Bortratmalerin Unna Digria Schurmann, eine Mufterfigur biefer Gattung, war eine mabre Taufendkunftlerin von Jugend auf. Sie bichtete, musicirte, malte, stach in Rupfer, schnitzte in Holy und Elfenbein, sprach im siebenten Jahre Latein, übersette im zehnten Seneca's Schriften ins Flandrische und Französische. Nebenbei handhabte sie nach bas Griechische, Bebraische, Sprifche, Spanische und Italienische in Berfen und in Brofa. Die Malerin Elisabeth Cheron mar Mitglied ber Barifer Afademie ber Wiffenschaften und übersette als ein weiblicher Umbrofius Lobwasser bie Bfalmen aus bem bebraischen Urtert in frangofische Reime. Dieß giebt ein ungefähres Bild von den damaligen als Künftlerinnen bervorragenben Frauen. Sie waren teine Emancipirten. Es handelte fich por allem um einen Bienenfleiß, mit bem ein abenteuerlicher. jedenfalls febr äußerlicher Wiffenstram zusammengetragen und ein Runftwert in's feinste ausgebuftelt murbe. Es wird mit ber biden Gelehrsamkeit so mancher großen Philologen taum anders gewesen seon. Bon Joseph Justus Scaliger steht freilich geschrieben, baß er breizebn Sprachen gesprochen, aber wie er fie gesprochen, steht nicht babei.

Wenn man damals den Kupferstichen der beiden Töchter des Malers Klöder das höchste Lob gab, indem man ihre. Blätter mit dem Prädikat "muliedris industriae ingeniique monumenta" einzeichnete, so würde sich eine moderne selbstschöpferische Künstlerin weuig von einem solchen Lob geschmeichelt fühlen, worin die industria, und mit Recht, vor das ingenium gesett ist.

Mas es überhaupt mit dem aus dem Mittelalter herüber-

ragenden gelehrten und fünftlerischen Rleiß ber Frauen in focialem Betracht auf fich hatte, leuchtet am flarften baraus bervor, daß folde Gelehrfamteit in jener früheren Reit bei Mannern als weibisch machend angesehen wurde, und daher Die vornehmen Frauen mehrentheils beffer lefen und fcbreiben tonnten, als ibre Chemanner. Noch Jahrhunderte fpater, gur Reformationszeit, wird die gelehrte Humanistin Olympia Derata, ber die (wahrscheinlich unbegrundete) Sage eine Berufung als Lehrerin ber griechischen Sprache an die Beibelberger Univerfität zufommen läßt, gerabezu wegen ber in ihrer Gelehr: famteit offenbarten achten Beiblichfeit, gerühmt und auch in biefem Sinne eine "Berle ihres Gefdlechts" genannt. zeichnet fich wie in einem Spigtamm ber Gegenfat bes romantifchen und modernen Beitalters: im Mittelalter galt die Gelebrfamteit bei ben Mannern aus bemfelben Brunde für unmannlich, aus welchem fie in der Gegenwart bei ben Frauen für unweiblich gilt.

Die von den Frauen so sleißig geubte Kabinetsmakerei war an sich leine der Oeffentlichkeit zugewandte Kunst, und die weibliche Mitarbeit an derselben eine durchaus naturgemäße. Wenn aber einer der bedeutendsten unter den lebenden Aesthetitern die Blüthe der Kadinetsmakerei an sich als ein Bahrzeichen der politischen Berderbniß und darum auch als ein ästbetisch sehr zweibeutiges Phänomen ansieht, so möchten wir ihm von unserm socialen Standpunkte entgegen halten, daß in diesem auch den Frauen so vertrauten Kunstzweige wenigstens eine Gediegenheit und Innerlichkeit des häuslichen Lebens, eine Falle und Kraft des Framksengisches ausgesprochen ist, welche,

namentlich in der Sphare des Bürgerthums, jeue Cpoche noch so ehrenwerth guszeichnet. Das achte Familienleben ist aber an fich schon eine Form des öffentlichen Lesbens. Im Reiche ber Socialisten wurde freilich die Buege der Kabinetsmalerei ein Staatsverbrechen seyn.

Die Bebeutung jenes barmlofen Runftzweiges für bas ha us und bie Familie führt uns gurud auf die fociale Stellung ber alten Malerinnen, die ebenfo entschieden noch im Bergen ber Ramilie mar, als die mobernen Künstlerinnen sich meift von ber Familie zu emancipiren suchen. Ich bemerkte über diesen entscheinenden Buntt in meinen "Culturgeschichtlichen Briefen": "Die meisten ber alten Rabinetsmalerinnen stammten aus Malerfamilien, und febr viele haben sich auch wieber mit Malern und Rupferstechern verheirathet. Landschaftsmalerinnen find felten, historienmalerinnen noch feltener, und tunfthistorisch von wenig Bebeutung: Anna von Depfter rabirte zwar Landschaften. aber acht weiblich - mit einer Rabnadel. Wir finden bier ein weibliches Runftlerthum, welches noch fast gar teinen Beischmad von Blaustrumpferei bat." - "Wo die malenden Manner felbst taum erft der Ruchtschule des handmerkis ents ronnen waren, wo ber Runftlerberuf fo baufig als ein Erbftud ber Familie angesehen wurde, und baburch bie Atmosphare ber Runft auch für bie Beiber eine bausliche mar, ba konnte fic auch bie weibliche Künstlerschaft leichter in ben rechten Schranken balten, indem fie vorwiegend nur bie Aufgaben ber sinnigen, feinfühligen Beobachtung, ber gart betaillirten Rachahmung für fich ertor. Bon ber Frau bes Canbichaftsmalers Barmigiano aber steht geschrieben, sie habe mit ihrem Manne bas Lamb burchzogen und ihm bei seinen Arbeiten geholfen und biefe tein aufopfernde Art weiblicher Kunftlerschaft ift ficherlich von allen die beste gewesen."

Eine moderne Erscheinung, welche sich ber Frau des Parmigiano würdig zur Seite stellt, war Dorothea Schlözer, die Tochter des bekannten Historikers.

In dem gelehrten väterlichen hause ward sie selbst eine Gelehrte, aber sie blieb eine acht weibliche Natur, eben weil ihr diese Gelehrsamkeit mit dem Hause überliefert war. Sie bearbeitete, um ihrem Bater Freude zu machen, die russische Minzgeschichte und trug als Jungfrau sogar den philosophischen Doktorhut. Als sie aber die Haube des Chestandes aussetz, legte sie den Doktorhut bei Seite und lebte sortan unr noch der Familie.

Seibst in Nordamerila, wo doch die Lebensluft der Frauen, bie baustiche Sitte, so bunn und troden geworden ist, gibt es

Die modernen in der Offentlichkeit wirtenden Kunstlerinnen, deren grundverschiedenes Gegendild aus einer vergangenen Zeit ich eben stizzirte, haben aber doch immer nur einen vereinzelt thatsachlichen, nicht aber einen durchgreisenden und principiellen Kampf mit der überlieserten Frauensitte durchgesochten. Den Krieg gegen die Gesellschaft führen sie harmlos, naiv, andewußt, durchaus mittelbar, und es werden sich wohl wenige Sängerinnen sinden, die gleich der Schröder-Devrient — buchtäblich oder sigurlich — auf den Barriladen der Revolution gestanden haben.

nur gang gabme, fanfte Dichterinnen. Literarifche Blauftrumpfe find bodft felten, gefellicaftfturmenbe Damen unerhort. Bor einigen Jahren erschien ein Werk: "the female poets of America," welches uns nicht weniger als neunzig nord ameritanische Dichterinnen vorführte. Gin frangofischer Berichterftatter in ber Revue des deux Mondes, ber in Baris gang anbers geartete Briefterinnen ber Muse por Augen baben mochte, konnte sich nicht genug barüber wundern, bag biefe Dichterinnen nicht fammt und fonbers aus Sitelleit ober Scandalfucht gefdrieben, auch nicht, was bei einer Frangofin besonders pitant, aus Reue über verübten Scandal, fonbern gang barmlos. "wie bei uns junge Madden zeichnen ober fingen." Es waren eben anmuthige Unterhaltungen, ein tunftlerisches Sviel mit Berfen, wie es Frauen ebenfo mobl ansteht. als wenn fie ftidten ober einen Lampenschirm malten. melsten aber fühlte fich ber Franzose betroffen burch bie Ent: bedung, daß teine einzige biefer neunzig amerikanischen Dichtes rinnen bas Glud ber ehelichen Liebe in Bersen schildere. Allein eben barum weil diesen Frauen die ebeliche Liebe tein Stoff jum Spielen war, tein Gegenstand, ben man auf ben Lampenschirm malt ober in Berfen ftidt, baben fie die ebeliche Liebe aus ihrer Poesie gelassen, bie baburch bas Brajudig einer wirklich weiblichen Poefie erhält.

Es gibt aber in unserm alten Europa auch eine grunbsatzliche und durchgreisende Fehde der Frauen gegen die historische Gesellschaft und den darauf gedauten Staat. Eine Reihe von Schriftsellerinnen und praktischen Professorinnen der "Emancispation" haben in dieser Richtung entschieden Frank gemacht und sind mit offenem Bisir in die politischen Schranken getreten. Hier steigt eine ganz neue, wesentlich moderne Erscheinung auf. Auch das achtzehnte Jahrhundert hatte seine freien Frauen. Aber die Algellosigkeit des Lebensgenusses, die Befreiung von der drückenden Fessel der Sitte genügte ihnen, sie wollten nur für ihre eigene Berson emanctpirt seyn. Zene dagegen wollten die ganze Welt emancipiren und rücken angrissensse vor als die streitende Kirche des Frauenthums.

Der Gegensat wird recht flar, wenn man die in Sitte und Sittlichkeit entfesselten Frauengestalten ber Beinfe'ichen Romans etwa mit Guptows Wally vergleicht. Beinfe's hilbegarb von Hobenthal und ihre Genoffinnen find üppige, finnlich vollfaftige. por allem aber tunftberauschte Weiber. Sie bilben fich ein, in bem Evicuraismus bes Schonheitsgenuffes bas Ibeal eines acht weiblichen Lebensmandels gefunden zu baben, aber fie überseben. daß die berb finnliche Naturschönheit erft zur fünstlerischen vertlart wird, indem fie fich burchgeistigt und fich felbft ein ftrenges Daß fest. Bally bagegen ift ein für die Runft bes feligen Geniekens verlorenes, burchaus theoretisch raffinirenbes Wefen. ein Rind gefünftelter Gefellicaftszuftande, viel zu tolett und felbftbewußt in ihren Roflettionsspielereien, um noch finulich üppig fenn zu konnen. Gang nothwendig thut fie fich baber auch ale balb als Schriftstellerin auf, mabrend Beinfe's Frauen bloß im Runftgenuß schwelgen. Indes Bally eine lange pointirte Abbandlung gegen die driftlich : firdlichen Dogmen schreibt, zieben es die Rubens'ichen Beiber bes übvigen Boeten aus bem achtgebnten Jahrbundert vor, mit Augen und Ohren zu ichmaufen, ju trinten und ju fuffen. Bally verneint mit taltem Bewußtfeyn

vie Sitte, jene im trunkenen Taumel und ohne Tendenz. Wo Heinse theoretische Auseinandersetzungen über das Ibeal der gesellsschaftlichen Stellung der Frauen gibt, wird er geradezu komisch.

Die klassische Stelle hierfür sindet sich am Schlusse des Arbinghello. In dem auf den "glüdseligen Inseln" gegründeten Idealstaate, dessen oberster Würdertäger den officiellen Titel eines "Hobenpriesters der Ratur" führt, wird den Frauen folgende Rolle zugewiesen: sie erhalten Stimmen dei den allgemeinen Geschäften, jedoch nur zehn Procent im Bergleich mit den Männern, und werden nicht als bloße Stlavinnen behandelt. "Reben anderem Amazonenhasten" rüsten sie Schiffe und laufen auf Streisereien aus. Sie sind Mitglieder des Staates, obgleich die schwächeren, und ihnen bleibt das Recht, besonders das gut oder nicht gut zu beißen, was sie selbst betrifft. Uebrigens besteht immer der Hauptunterschied, daß die Männer erwerben und sie bewahren.

Ran sieht, Heinse, obgleich im Punkte der Entsesselung der Franenzucht und Sitte der ledste Stürmer und Oränger seiner Zeit, steht mit seiner Reducirung der politischen Währung der Frauen auf zehn Procent noch arg zurück in der Kultur gegen unsere modernen Bersechter der vollen politischen und socialen Gleichberechtigung der Frauen, und das Itarien seiner glückseigen Inseln wäre heutzutage noch lange nicht ikarisch genug, um auf "Entschledenheit" Anspruch machen zu können. Auch läst Heinse doch noch den Grundunterschied gelten, daß die Ränner erwerden, die Frauen bewahren sollen. Er ahnt den aristokratischen Beruf der Frauen.

Im siebzehnien und achtzehnten Jahrhundert billheie eine Alest, die Familie.

reiche saturische und polemische Muefchtiftenliteratur über- bie Stellung von Dann und Beib. Gie war fut beniaroften Martt bestimmt, eine Art Boltsliteratur, oder, wenn mate lieber will, . Philisterliteratur. In biefen gabllofen Glugblattern macht fich iene Sorte von trivialen Soaken und platt tomifden Scenet breit, über welche unfere Großeltern noch recht bergich lachen tonnten, und wo die Sathre nicht mit reinem Bull gefalten war, da that es auch Salpeter aus der Rloale. Da tritt mun in folden Blättern gemeiniglich ber Abvotat ber Frauen auf und flagt fiber Die Torannei, die Brugelfucht, die Trinkluft ber Manner: ober es tommt ber Avoolat ber Manner und ichilbett bas Bantoffelregiment ber bosen Weiber, bas haustrenz in Gestalt einer alten Schwiegermutter ober einer jungen Tochter; nu beren hutung tem Argus Augen genug babe ic. Go barmios amufirte man fich bamals noch über ben Krieg ber Manner und ber Frauen. Nur die zufälligen Thatfachen ber Saustwedenies magte man anzugreifen, nur im platten Spaß ben Mannern bas Scepter ju entwinden, aber nimmermehr im Genft bem erften Kapitel aus bem erften Buche bes erften aller Bucher entgegen an eine wirkliche Musgleichung von Beruf und Regiment swifchen Dann und Frau zu benten!

Wie ganz anders hat sich jest die vielsach von weiblichen Febern geschriebene Tagesliteratur über die gesellschaftliche und politische Unterdrückung der Franen gestaltet! Sie ist theweetisch und mit einem Anstage von Wissenschaftlichkeit discipliniet, sie hat ihr Theil vegrissen an den großen Fragen des öffentlichen Lebens, sie erscheint im engsten Jusammenhange und unsern politischen Elberalismus unter bes vollichen Schendlichen Elberalismus unter bestellichen Schendlichen

.;

Welcher Fortschritt gegenüber jener alten hausbadenen Schnurren, literatur von "Männer- und Weiberherrschaft!" Die emancipirten Frauen stellen sich jetzt gewappneten Armes auf den Boden des Naturrechts, um die äußersten Consequenzen der Ausednung des historischen Sitten- und Rechtsbestandes zu ziehen, und jenes Heraustreten des Weibes aus dem Heiligthume des Hauses, welsches dis dahin höchstens als Ausnahme seine Rechtsertigung fand, für die Regel zu erklären.

Dahinter stedt die Ueberweiblichkeit, die gar leicht in ihr Gegentheil, die Unweiblichkeit umschlägt; fie hat bereits den versichebensten Cebilden unsers nationalen Lebens ihren Stempel aufgeprägt, und von ihr mussen wir uns emancipiren.

An biese Ueberweiblichkeit knüpfen die Socialisten den Strick, womit sie die historische Gesellschaft erwürgen wollen. Erst wenn man das Weib dem Hause entrissen hat, kann man die She "vor den Richterstuhl der Bernunft" entbieten und statt ihrer die "freie Liebe" decretiren. Mit dem Hause und dem Hauseregiment aber fallen alle natürlichen Gruppirungen der Gesellschaft, und der erste Schöpfungstag, ein Chaos selbstsüchtiger Sinzelwesen, ware als höchster Triumph der Gesittung wiedershergestellt.

Merkolitoig genug ist es aber ben Revolutionsmännern selbst in der Regel wieder Angst geworden vor den Frauen, wenn sie an deren Emancipirung gingen. Sie fürchteten das Zaubernes der Ueberweiblichteit. Im Jahr 1848 zog man die Frauen in Paris in das politische Klubwesen. Als aber im Mai jenes Jahres der große Pariser Frauenklub seine erste — sehr stürmische — Sigung gehalten, ließ das Ministerium.

Armenküchen, in benen volksfreundliche Damen der Kocklunst sich widmen konnten. Also ein Revolutionsministerium felbst wußte nichts eiligeres zu thun als die politischen Frauen aus dem Klub geradenwegs in die Küche zu schieden. Man hatte taum mit der Emancipirung der Frauen angefangen, als man schon flugs mit der Emancipirung von den Frauen wieder schloß. Es geschah dieß aber in denselben wunderlichen Tagen, wo das französische Ministerium decretirte, daß "keine Schriftsteller mehr als Erdarbeiter angestellt" werden sollten.

Die Frauenklubs waren überhaupt ein gar luftiges Intermezzo zu dem trüben Schauspiele der Revolution. Die Frauen konnten auf der Tribüne immer nur sprechen, nicht reden, sie konnten Zwiesprach halten, aber nicht debattiren. Dagegen redeten und debattirten damals ganz bildungslose Arbeiter mit mehr Sicherheit als mancher kathedergewohnte Prosessor. Bor den Wirkungen der Ueberweiblichkeit auf diesem Wege brauchte man sich also nicht zu fürchten; aber wo sie sich still und unmerklich in unsere Sitten und Anschauungen einschleichen will, da mögen wir der Emancipirung von den Frauen gedenken.

Ganz ernsthaste Demonstrationen, an welchen 1848, namentlich in Paris, politische Frauen theilgenommen, glänzen jest durch den Humor des inneren Widerspruches zwischen Zwed und Mittel. Als Cremieux das neue Chescheidungsgesetz in die Nationalversammlung eingebracht hatte, bewegte sich am 30. Mai eine "Damendemonstration" über den Bendomeplatz, wo sie aus ihrer Mitte einen Ausschuß von zwölf Köpfen in das Kadinet Cremieux's, des Justizministers, abordnete. Diese weiblichen

Deputirten begrußten bann ben verblufften Mann mit bem Rufe: "Cs lebe Cremieur! Es lebe bas Chefcheibungsgefes." Die Art moderner Frauen, von benen wir uns emancipiren muffen. beareift nämlich nicht einmal, daß einzig und allein ein recht ftren ges Chefcheibungsgefet, welches im Ginne bes Bortes ber Schrift die Losung ber Che auf's Aeußerste erschwert, gn befonderen Bunften ber Frauen gemacht ift. Alle leichten Gefcheidungsgefete find jum Frommen ber Fessellosigkeit ber Manner und ein Spott auf die Burbe ber Frauen. Das allerleichtefte Chescheidungsgeset entsteht, wenn man die Weibergemeinschaft zuläßt. Als aber por brei Jahren eine Gesellschaft von Schwärmern tief binten in Nordamerita die Weibergemeinschaft unter fich einführte, fanden fie, Zweihundert an ber Bahl, nur sedzig Beiber Die mitthun wollten. Denn ben Beibern mochte bier doch wohl kar geworden sein, daß eine solche allerleichteste Form der Cheschließung und Lösung weder ihrem Bortheil noch ihrer Burbe zufage.

Die Aussehnung der verseinerten Frauen wider die geschicktliche Familie und Gesellschaft war überall die ergöhliche Karikatur der Revolution, wie zu andern Zeiten die unmittelbare Theilnahme des weiblichen Pobleks an der Bolksbewegung als ihr bestialisch diadolisches Zerrbild erschienen ist.

Auch in Deutschland traten Frauen auf und machten Berfession aus ber Lehre der Entsessellung weiblicher Art und Sitte.
Wir sehen nicht bloß in Paris, sondern auch in norddeutschen Städten, namentlich in den Jahren 1842—1848, Damen in Männerrod und Hosen, mit Sporen und Reitpeitsche, die wogende Feder auf dem Hut, die brennende Cigarre im Mand

burch die Straßen ftolgiren und in ben Bierfneipen gechen. Dir feben Luise Aston - por andern ber "öffentliche Charatter" unter biefer Gruppe - ausgewiefen, eine "Martyrerin." Sie wird wegen Bregvergeben angeklagt, weil ihre "wilden Rosen" als zu ftachelicht erschienen maren, und steht mannhaft bem Berliner Polizeiprafidenten, herrn von Buttkammer, Rede, und entwidelt ihm in großer Geläufigfeit ihre politischen, religiösen und socialen Ansichten, nicht obne einige theoretische Excurie über bie Che und die Freigebung der Naturrechte ber Frauen. Rachgebends wird fie wieder ein Beib und geht mit in den foleswig-holfteinischen Feldzug, um in ben Spitalern zu belfen und bie vermundeten Krieger zu pflegen. Und diese vielbesprochene Dame mar nicht etwa ein tolles Madchen ober eine alte Jungfer, fondern eine, wenn auch geschiedene Gattin, eine Mutter. Die Ebe wirkt sonst am tiefsten dabin, das Weib weiblich zu bewahren. Die Ueberweiblichkeit aber begreift ben Ernst ber Ebe nicht mehr; wie in ihr bas Geschlecht schrantenlos in seiner Eigenart sich geben läßt, so auch bas Individuum. Da bleibt tein Raum mehr zur Opferwilligfeit für Die große Ibee ber Familie und des Hauses. Jene emancipirte Frau mar die Tochter eines beutschen Landpfarrers, in ber Ginfamteit bes Dorfes erzogen, von fruh auf nur ein ichwarmerisches Gemuthsleben führend, bann einem reichen, nüchternen englischen Daschinenfabritanten angetraut, aus ihrer Ginsamteit plotlich in Die fremde große Welt gestoßen. Da waren alle Borbedingungen jur Uebermeiblichkeit gegeben.

Wenn Tausende von Mannern gegenwärtig aus dem socialen Geleise tommen, weil sie, in zärtlichster Besorgniß um sich selbst,

vie "rechte Sristens" und den "rechten Barus" persehlt zu haben wähnen; dann werden Tausende von Frauen irre an der natürlichen Stellung des Woihes, weil sie, dei gleicher Solbstverhätsche lung in den salschen Gehand getweten zu sen, gen, glauben. Gerade sur dem Kenst der Ehe sind wir im Durchschnitt viel zu sentimental gegenüber, unserm werthen Ich, zu zärklich gegen uns selbst. Das wirkt die Ueberweiblichkeit, die auch Männer weibisch macht. Vordem war man satalistischer, oder, wenn man will, gettergebener, dis die Jähne zusammen und hielt den einmal erwählten Berns, die einmal geschlossen über die eine in Gottes Aathschlie wollendete Thatsache sest, und so gab es gar keine communistischen Männer und nur wenige emaneipirte Frauen. Das ist ja eben das eigentliche Salz der Ehe, daß man, wenn man einmal Ia gesagt dat, nicht wieder Nein sagen kann, wenn man einmal Ja gesagt dat, nicht wieder Nein

In solden Spideinungen wie Luise Afton sehen wir die Frucht unsermigennden literarischen Entwidelungen. Aus Ueberweiblichkeitzwopirt die Dame die Männer, zeigt aber auch zugleich den Männern, wie weibisch sie geworden sind. Die Frau bestit einen ungleich mächtigeren Nachahmungstrieb als der Mann. Die muß ihr zum Theil die mindere Schöpfungstraft ersesen. Die Gier, mit welcher so viele literarische Damen gerade der blasirtesten, zerrissenten, innenlich sausten Boese der Beit nachahmend sich zuwenden, gemahnt mich an jeue russischen Bosten und Künstler, die auch nur solche Schöpfungen des abendländischen Europa, welche tüchtig von der Verderbnis veräußerlichter Eultur angefressen sind, nachzuahmen pstegen.

Es ist febr verführerisch, bier eine Parallele zwischen ben

Slaven und den Frauen zu ziehen. Die Slaven sind ein gemüthliches, häusliches, in der Selbstdeschrünkung zuseiedenes
Boll, ganz nach guter Frauen Art, singen gern und gut und
tanzen noch besser, halten sest an vätersicher Sitte und haben
viel passiwe Tapserteit, wie das alles auch dei gusen Frauen
seyn soll. Aber es sehlt ihnen der ersinderische und kunstlerisch
selbstschereische Geist. Dafür sind sie wunderdare Birtuosen
in der Nachahmung; gerade wie die Frauen. Wenn sie — die
Slaven — aber einmal beginnen, fremde Art nachzuahmen,
dann werden sie wahrhaft zügellos in der Aufnahme des Austlandschen, vor dem sie sonst sprechen sich abschließen. Also: national und conservativ in den Sitten, im ruhenden Sehn und
Wesen; sessenwart, und dei diesem Geschlecht so wenig
ein innerer Widerspruch wie bei jenem Bolt.

Aber nicht bloß bei den fogenannten emancipirten Damen, auch dei Frauen ganz entgegengeseigter Art bricht die Ueberweiblickleit hervor und stedt uns mit ihrem markfosen Befen an. Als im vorigen Jahrhundert der Pietismus von einem beutschen Schloß und herrenhause zum andern jog; waren es vorzugsweise die Gräsinnen und Baronessen, welche die neue weiche, schwarzeische Gemütiskimmung hegten, dieselbe dann noch weicher und tranker auf die Männer wieder zwäld-leitzten, den Pfarrer spielten, als sepen sie ordinist und nach Außen auf bereitlichke Propaganda machten für ihre Partiel. Das war auch Ueberweiblichkeit, die ins Männliche umschlug und unter deren Einfluß die ganze Sache verdarb.

Biele unserer heutigen milben und frommen Frauenvereine

gur Beilung von allen möglichen fittlichen und focialen Schaben trifft berfelbe Borwurf. Der rechte Frauenverein ift bas Saus. Wenn eine wohlhabende Frau einfam fieht, bann foll fie fich vorerft umschauen, ob in ihrer Sippe teine Familie ift, bei ber fie als "alte Lante" einziehen tann und mitarbeiten am Saufe. Es ift bieg immer noch ein ftolgerer und welblicherer Birtungsfreis benn Brafidentin mehrerer Frauenvereine ju fenn. Rann fie nicht alte Lante werden, dann gibt es vielleicht ein Klofter. wo fie arme Kinder erzieben and als in einem großen Saufe mit den andern Ronnen zusammenleben und wirten tann. Schiett es fich aber auch mit bem Rlofter nicht, bann moge fiein Gottes Ramen Frauenvereine grunden und leiten. Ich weiß recht wohl, wie viel Frauenmilbe, Frauenbarmherzigkeit, Frauen aufopferung in folden Bereinen als in einem toftlichen Gefak geborgen Kegt. Ich weiß aber auch, daß gar oft das überweibliche Gelüften, bie Manner nachzuahmen, babinter fpuct und baß die großartigften Gebanten umfaffender Uffociation gur Bulfe in unfern focialen Rothen baufig travestirt werben in biefem weiblichen Bereinswesen und baburch unmöglich gemacht. Es gibt auch viele Rrauen, Die baburch ihrem Saufe ohne Gewiffensbiffe zu entschlüpfen mabnen, baß fie in einen milben, frommen Berein geben. Aber ihr Gewiffen wird eines Tages wach werben und wird ihnen fagen, bas eine Frau nicht gerecht werben kann vor bem Beren, wenn fie nicht vorber gerecht worben ist vor ihrem Hause. Es ist am Ende bloß ein tfeiner Unterfcbied, durch Erziehung und Lebensgewohnheit bebingt, ob man fich bem Sause entzieht, indem man im Berein sich mit Blanen zur Aufbulfe ber notbleibenben Rlaffen unterhält ober im Literatenaub über Freiheite und Meichheit rafonnirt.

Sin merkwürdiges Zeugnis, wie ganz und gar der Begriff von dem Ernst und der Würde des Eheberus in der zinverlichen Ueberweiblichkeit untergegangen ist, liegt darin, daß sich seine Damen am meisten geschmeichelt fählen, wenn sie Einer gar nicht für Hausfrauen oder Mütter halt. Es ist hier bei dem weiblichen Beruse ganz dieselbe Erscheinung, wie wenn der Schneider sich schämt, ein Schneider zu heißen — ächtes sociales Bhilisterthum! Wo ist doch der Stolz der Frauen bingekommen auf den Chestand als den "ächten Stand," auf den Segen einer zahlreichen Familie und Verwandtschaft, auf das Haus mit allem was dazugehört, auf die selbstzesponnene Leinwand, auf deren Menge die Frauen vordem so ehrgeizig ervicht waren, wie der Bauer auf den größten Misthausen. Denn beides war das sicherste Wahrzeichen glänzender Wirthschaft.

Die Bariser Damen schicken ihre kleinen Kinder zur Erziehung auf's Land und übergeben ihr eigen Fleisch und Blut Miethlingen, damit sie selber für ehelos und finderlos und davum noch für jugendlicher und weil für jugendlicher, auch für schöner gelten mögen, als sie sind. Denn jung ist auch der Teufel schön gewesen. Dieß ist der schnurgerade Gegensatzist dem vollständigen Ausgehen der Bauernfrau in der Familie. Berbeitrathet zu seyn erwedt immer noch einen gewissen Respekt in den Kreisen des gemeinen Mannes, während der Che in der seineren Welt schon ein Beigeschmad des Phillsterhaften anhängt. Darum wird es immer mehr "guter Ton," die Familienseste möglichst lurz und still abzumachen, eine Tause etwa, wie sie

eine deutsche Schriftstellerin uns schildert, zu zwölf Rersonen bei einer Flasche Malaga und einer Schüsel Sübes, wovon der Conditor den Rest wieder an sich ninunt. Man schämt sich ordentlich, ein Kind zu bekommen und taufen lassen zu mussen. Wo diejenige Ehe für die reizendste gilt, von der est kein Mensch merkt, daß sie überhaupt vorhanden ist, da muß die natürliche Stellung beider Geschlechter, namentlich aber des weiblichen, bereits total verschoben seyn.

Gegenüber bem Bilbe ber modernen Barifer Mütter, Die fic ihrer kleinen Kinder schämen und dieselben "auf's Land" ins Eril schiden, stebe die mabrhaft poesiegetrantte Runde, welche uns der Limburger Chronist von dem achten Frauenstolz einer beutschen Mutter ber alten Zeit überliefert hat. Die Frau pom Stein, bes großen deutschen Freiberen Abnfrau, batte vier Töchter, von benen jebe einem Ritter vermählt war, und zwei Sohne, beide Ritter und beide beweibt, und ihr Mann mar auch ein Ritter. Da fügte es sich eines Tages, daß alle ihre Rinder in ihrem Saufe waren, und es hatte die edle Frau feche Tochter zu Tische siten und seche Sohne, und biese seche waren Ritter. "Und als sie also ben einander über einer Taffel faffen, ba fagte bie Frau ingemein: Diefer Ehren ift an viel. Darauff batte niemand fein Acht; febr furt barngd fteht bieselbe Frau auff und gebet beimlich ihre Straffen weg, baß nie tein Menich bavon die Babrbeit erfahren tonnen, wobin sie tommen ware."

Gine moderne Dame ware vielleicht auch bavon gelaufen, wenn fie sich als die Mutter von zwölf Kindern und Schwiegerlindern hätte präfentiren muffen, aber gewiß nicht, weil ihr "solcher Ehren zu viel" gedünkt, gewiß nicht, um im großberzigen Opfermuthe einer fast antit beibnischen Schickalsbeschwörung burch bas eigene Entsagen ben Reid ber Götter von ben Häuptern ber Kinder abzuwenden.

Uebrigens wurde auch im Mittelalter die Ueberweiblichkeit zu Zeiten Metsterin über ächte Frauenart. Der übertriebene Minnecultus sest schon diese Ueberweiblichkeit voraus. Die seinste Schule der Galanteric an den provenzalischen Liebeshösen stellte geradezu den Satz auf, daß sich die Liebe mit dem Ehestande nicht vertrage. Man schloß dem entsprechend Liebesdündnisse, die keineswegs Sebebündnisse waren oder werden sollten, unter großen Feierlichkeiten und ließ sie selbst vom Priester einsegnen.

Das Schauspiel bieser Liebeshöse, nur in anderm Kostum, wiederholt sich in der Zeit Ludwigs XIV., wo überhaupt in so vielen Stüden ein lettes Ausseuchten mittelalterlichen Gepränges erscheint, und nicht bedeutungslos der Brustharnisch simmer noch neben der Perüde getragen wird. Aeußerst Mar sehen wir in der Geschichte der Frauen dieser Zeit, wie die Ueberweiblichteit ausgebrütet wird, wie sie sich entwidelt und zulett das ganze französische Culturleben umstrickt, das ganze bssetzt das ganze empfindsam werden, übersein; die Sche und das haus sind ihnen zu plumpe Dinge, sie frischen jene Idee mittelalterlicher Liebeshöse wieder auf, daß die Liebe mit dem Augenblick der Hochzeit aushöre. Dann werden wirksiche neue Liebeshöse im Nococogeschmade gegründet. Die seine Dame halt große Cour in ihrem sessisch geschmucken Aleoven,

mobei allerlei hoffitten nachgeäfft werden. Der Alcoven wird au einem formlichen Tempel bes Minnecultus, und ber Berr, welcher bort als Hofmarschall die Etitette handbabt, führt den wunderlichen Ehren-Namen eines "Alcoviften." Die Unterhaltung muß sich in verfeinerten überweiblichen Rebeweisen bemegen; plumpe . Borter, wie "Cheftanb," "Sich verheirathen" u. bal. vermeibet man ganglich. Man fagt ftatt bes Letteren ndonner dans l'amour permis," wie man ftatt "Tanzen" fagt "Liebesrunen mit den Beinen zeichnen" tracer des chiffres d'amour. Bon folden verzwidten Rebewendungen find bunberte in der Schriftsprache figen geblieben und haben die fraftige und gefunde vollsthumliche Rebeweise verbrangt. Go wirb also schon ber Genius ber Sprache weibischer burch bie überweiblichen Frauen. Bei biefer Sprachverbefferung find aber Die feinen Damen nicht fteben geblieben. Beil fie im Saufe nichts mehr zu thun batten, so warfen fie fich zuerst auf bie schöngeiftige Literatur. Die gange marklofe Schöngeifterei bes achtzebnten Jahrhunderts ift weiblichen Ursprungs. In ben Salons bes Sotel Rambouillet wird ein Forum für Die icone Literatur eröffnet, viele Boeten find icon fo gefesselt von ben weiblichen Ginfluffen, daß fie ihre Werte por diefen Gerichtshof bringen. Die Frauen selber werden schöpferisch und übertragen bie verzwickte Empfindsamteit ihres Minnecultus im Alcoven in Die Literatur. Dann werfen fie fich auf wiffenschaftlichen und religiofen Dilettantismus. Das gange Geistesleben bes Beitalters Ludwigs XIV. tommt unter ben Bantoffel. Kurctbar raich gebt es nun auf ber einmal betretenen abichuffigen Babn in die Tiefe. Ludwig selber, der sich aufangs streng gegen

meibliche Cinfiuse abzuichlieken tractete, erhalt nachgerabe ein voll-Kanbiges Rartenspiel von vier Herzenstoniginnen. Das Frauenregiment bringt nun auch zur Politit vor. In ber Mitte bes fiebzehnten Jahrhunderts war die Galanterie der überweiblichen Frauen noch ein harmloses Spiel gewesen. Die Dame best Salons, wie wir fagen wurben, ober wie man bamals batte! fagen muffen, die Dame bes Acoven, empfing zwar ihrent glanzenden Cirlel, nach böfischer Sitte, im Bette liegend, alleinber "Alcovist" machte babei nicht nur bie Sonneurs, er war auch ein Chrenwächter. Das anderte sich rasch, und der Alcov fab im Anfange bes achtzehnten Sabrbunderts gang andern Minnecultus. Dit ben bauslichen Sitten wird bas Weib auch allemal ber Sittlichkeit ledig. Und so ist bann die lette Folge jener Ueberweiblichkeit, jenes Uebergreifens ber Frauen in Runft und Literatur, in religiofes und politisches Bolfsleben ein Abarund von fittlicher Käulniß. Mit ber Frivolität geht balb die religible Beudelei, verfdwommene pietistische Schönseligfeit Sand in Sand, und die Bugerinnen felber unterwühlen ben sittlichen Ernst bes religiofen Geiftes. Molière, ber nur die befferen, unschuldigeren Zeiten biefes Beiberregiments erlebte, bat in seinen "gelehrten Frauen" bereits prophetische Blide in die Intunft folden Treibens geworfen. Die Moral ber "gelehrten Frauen" ist: die Ginancipirung von den Frauen. Es ist barum ganz zeitgemäß, daß uns unlängst Abolph Laun in Oldenburg viese Warnungeromödie gesondert übersett und mit einer lefenswerthen Ginkeitung "über bas Preziosenthum im siebzehnten Jahrhundert" berausgegeben bat. Denn die Ginflusse der Ueberweiblichteit bringen wieder unmerklich in alle Loren unfers Culturlebens ein. Die Folgen laffen fich bereits leise fpuren. Bor einem weiteren Fortschreiten auf dieser Bahn aber möge und ber himmel bewahren, forobl um ber Burbe ber Frauen wie um bie Burbe ber Manner willen.

Die Burzel aller solcher weiblicher Krantheitseinstusse stede in der Von der seinen Gesellschaft angestrebten Ueberweiblickeit. So war es im Mittelalter und in der Roccozeit; so ist es noch seht Kur durch die Zucht des Hauses, nur durch das Leben in der Familie kann man diesen Teusel der Ueberweiblickstie Bannen. Wie sollen aber die Kinder für die Familie und in der Familie erzogen werden, wenn die Eltern selber ein strenges häusliches Leben längst aufgegeben haben? Dages gen sinden wir meist eine vom Hause weit absührende, wohl gar von Frauen selbst gendte Damenpädagogit, welche den Schaum aller Kunst und Wissenschaft als "Bildungsstoff" für haldwücksige Frauein abschöpft und dadurch die unerhörte Individualissischen gund falsche Selbständigkeit der weiblichen Natur erzielen hilft. Bon solcher Frauenart müssen wir uns emantcipten.

Gerade der natütliche confervative Beruf der Frauen zum Erhalten und Pflegen der überkieferten Sitten, zur Bewahrung des haufes, zur Hebung eines Gesstes der Selbstbeschränkung, des Napes und der Opferwilligkeit geht bei dem überweiblichen Befen amissichers vorloren.

3n Rusland, bem Lande ber raffinirtessen Ueberseinerung: bei der vornehmen Welt, hat die Polizel ein besonders scharfes: Ange ans überweibliche Frauen: Auffallend vornehme Bamen, die von übert Welsen burch Rassen, Frankreich, Deutschand

nach Betersburg gurudfehren, werben bort vom Thoridreiber oft ebenso vorweg für verbächtig angesehen, wie bei uns bie handwerksburichen, und ber Czaar verbannt bochft gebildete unruhige Frauentopfe nicht felten zur focialpolitifchen Rur in bas etwas minder gebildete Land Sibirien. Ein liberaler Schriftsteller macht nicht obne Grund barauf aufmertiam . bak bei verschiedenen polnischen Aufstandsversuchen die "beroischen modernen Weiber" weit mehr die Kaben ber revolutionaren. Intrique eingefähelt batten, als bie Manner, und bag bie beutschlatbolische Sache weit eifriger burch ben Kanatismus ber Frauen als burch die Rüchternbeit ber Manner beförbert worden sep. Letteres ift vollkommen richtig. Ronge war von überweiblichen Frauen noch eine aute Beile mit garten Spenden fast erbrudt, als Manner von Bilbung langft nur noch ein Lächeln für ihn batten. Seine Theologie entsprach so gang ber veraußerlichten, äfthetisch und moralphilosophisch verbunnten Religionsibee, wie fie in Briefen, Memoiren und Romanen ber icongeistigen Frquenliteratur, in Stammbuchspruchen und Almanachversen seit einem halben Jahrhundert entwidelt worben war, daß die überbildeten Frauen im Bekenntniß bes Ronge's iden Ratedismus im Grunde nur bas als Geschent noch eine mal binnahmen, mas langft ibr eigenstes Besitthum gemejen mar.

So haben gar piele feine, überweibliche Frauen auch im ersten Rausche unserer letten revolutionären Bewegung, sofort ihren natürlichen Geschlechtsberuf des Beharrens und Bewahrens vergessen und den Radikalen begeistert zugezubelt. Die Demokraten mit ihren jungen, stattlich beharteten Wortführern, mit ihren Turnerschaaren, den wallenden Jahren und wagenden.

Febern, ben malerischen Bollsversammlungen, ben prächtig beklamirenden Bollsrednern stellten mehr dar, als sie thaten und waren. Der weiblichen Natur entging diese Wahlverswandsschaft nicht. Die gesetzen, glatt rasirten conservativen Männer dagegen, deren Chorführer in den Parlamenten einen bedenklich starten Beitrag zur Statistit der Glapköpfe lieserten, stellten für ein Frauenauge äußerlich wenig oder nichts dar. Aber auch die politische Lehre der Demokraten entsprach jenem merkvürzigen radialen Naturrecht der Gesellschaft, weches sich bei den Frauen sofort da ausbildet, wo sie das seste geschichteliche Recht der überlieserten Sitte ausgeben.

Dieses Naturrecht wird in folgender Beise entwidelt. Zuerft fällt die Frau auf den Gedanken, daß ihr in der Familie ver: mittelter öffentlicher Beruf ein geringfügigerer fen, als ber unmittelbar politische bes Mannes. Sie glaubt nun bem Manne nur gleich fem ju konnen, wenn fie bas Gleiche wirkt, und beginnt bemgemäß allerlei mannliche Geschäfte eifrigst in's Deib: liche zu travestiren. Rest ift Die Folgerung nabegelegt, baß bas Festhalten verschiedener Berufe ber Geschlechter nur eine von ben Mannern in unvorbentlicher Zeit ersonnene und wie burch einen Gebeimbund bes ftarten Geschlechtes fortwährend aufrecht erbaltene Tyrannei feb. Dit ben verschiedenartigen Geschlechts: berufen fallen bann natürlich auch die verschiebenen Berufe ber Stande .- und fo gebt es mit Siebenmeilenstiefeln weiter gur vellständigen Ausschnung von Gesellschaft und Staat. Bermag bas Weib einmal nicht mehr die nothwendige Ungleichartigkeit bes Berufes von Mann und Frau einzufeben, bann wird fie in ber Regel noch weit ausschweifender in socialistischen Schwarmereien

als ber Mann. Selbft wo bas Weib thun barf, mas ber Mann thut, barf es basielbe bod nicht thun, wie es ber Mann thut. Es ift z. B. die Sitte ber ftabtischen Reauen. auch im gewöhnlichen Bertehr mit einem bis über bie Andel berabfallenden - ursprunglich höfischen - Gewande einher augeben, fo überweiblich und barum für eine rübrige Sausfrag jo unpraktisch und widerfinnig, daß eine Emporung gegen biefes Hoffleid in der Ruche an fich gang berechtigt erschiene. brein bieten die Bolistrachten berrliche Motive zu zwechnäßige rem und iconerem Gewand. Rebe einzelne Frau tann nutt wohl gang ftill in ihrem Kreife babin wirten, bag bie Sitte allmäblig in ihrer Verkehrtheit erkannt werde und fich aus fich felbst umgestalte. Wenn aber eine Sandvoll Frauen für eine folde Rleiberreform ftrads eine Agitation eröffnen, weibliche Meetings mit langweiligen Reben und befte turgweiligeren Debatten abhalten und nicht nur eine neue Sitte machen, sonbertt auch neue gesellschaftliche Grundsätze fo beiläufig ale Garnitue au ben neuen Roden auffeten wollen, bann haben fie fconbie Schranten ihres Berufes burchbrochen. Richt um bes Ges genstandes willen, sondern wegen der Art, wie fie ihn angreifen, find fie unweiblich geworden.

Das weibliche Talent ber Nachahmung können wir gegenwärtig hinreichend in unserem ganzen Geistesleben verspilten.
Die Gewandtheit, eine neue Zeitstimmung aufzunehmen und in geschmeidige Formen zu gießen, der Reproduktionsgeist; welcher den Frauen einen so entschiedenen Betuf für die Bühne gegeben, ist von den Frauen auch immer mehr ben Mannern Abermittelt worden. In der Leichtigkeit, mit weschet seit fegliches Wiffen und jede Kunft Gemeingut wird, stedt mehr weiblicher Einfluß, als man ahnt. In mannlicheren Beiten wertieft sich der Einzelne in das Einzelne; jest haben Alle alle Weisheit mit Löffeln gegessen — aber es ift meist ein Schaumslöffel gewesen und das Beste ist doch durchgekaufen.

Ich forach oben von dem Ginfluß bes weiblichen Sinachores auf die Kirchenmusit. Der entschied fich schon in alter Beit. Wie viel arbber ist jest ber weibliche Einfluß auf die nanze schöpferische Lontunft geworden, wo die Frauen nicht bloß mit: kingen, fondern auch componiren und namentlich tunftrichtern, wo fie ein "Bublitim" geworben find, auf welches ber Tonbichter vor allen Dingen rechnen muß. Man vergleiche 3. B. bie fproben, berben, einseitig mannlichen musikalischen Formen und Gebanken aus Handels und Bache Beriode mit unfermi beutigen fluffigen , zierlichen , fcmiegfamen Stol , um biefes weib-Hohen Einfluffes inne zu werben. Es ist in ber ganzen Gpoche teine eintige große, schöpferische Tondichterin aufgetreten, und bochftens find finnigen Frauen fleine vollsthumliche Lieber treffs lich geglückt, während es mit bem ausgearbeiteten Mufifftuck und bem firengen, contrapunttifchen Sat, b. b. mit ber boberen mufikalischen Architektonit, bei ben Krauen niemals recht fleden. will." Und bennoch haben fie einen mächtigen Einfluß über unfere gange mufitalijde Entwidlung erftredt. Die Schnörte: leien und bas gattliche Girren ber Zopfcomponisten babon fie fcon auf bem Gewiffen; bann jum guten Theil bie Gentimen: talitaten und Ueberschwänglichkeiten ber Romantifer, und bie Blafirtheit, Rotetterie und raffinirte Busfucht ber neuesten Schue len obendrein. Wenn Mendelssohn manamal so gar than und eintönig und traumhaft verschwommen im Colorit wird, daß sich diese banne Farbe unmöglich auf die Dauer halten kann, dann möge man sich nicht bloß seiner angeborenen weiblichen Ratur, sondern auch der weiblichen Einflüsse erinnern, die seine Entwicklung fortwährend begleiteten.

An der Ehre der geschmeidigen, wasserstüssigen Profa im Schriftthum des neunzehnten Jahrhunderts haben die Frauen keinen geringen Antheil. Was und die oft so holperige, ungestüge Nede des sechzehnten Jahrhunderts noch immer so frisch und wunderbar anziehend macht, das ist dagegen der männliche Geist jener harten Zeit, der aus ihrer vollsthumlich kernhasten Sprache wie Feuer aus einem Felsen bricht.

Bei einer raffinirten, auf's Aeußerste und äußerlich entsalteten Gesittung ist die Gesahr eines übermächtigen Bordringens ber weiblichen Art in eben dem Maße nabe gerückt, wie gegentheils bei rohen Naturzustanden, in der Urzeit, im hervischen Beitalter, im niederen Bostsleben die zarte Beiblichkeit leicht von der wilden, ungeschlissenen Rannheit erdrückt wird.

Beit zeitgemäßer ware baber am Ende statt einer "Emancivation ber Frauen" eine "Emancipation von ben Frauen."

Unsere Buchhanbler speculiren auf nichts eifriger als auf Damenlectüre: ein Dichter, den die Frauen kaufen, ist ein gemachter Mann. Die Frauen sind jest "ein Bublikum" geworden für den Poeten, wie sie vor zweihundert Jahren ein Runstrichtercollegium im Hotel Rambouillet waren. Am Ende sind sie gar "das" Publikum, und das Publikum erzieht sich seine Poeten. Können wir und z. Redwis denken ohne die Boraaussepung eines Frauenpublikums?

Bir haben "weibliche Hochschlen," Frauenzeitungen und Damenvorlesungen aller Art. Es gibt kaum eine Wissenschaft mehr, von der Metaphysik dis zur Maschinenkunde, welche nicht in eigenen Büchern zum besondern Handgebrauch der Frauen verarbeitet worden wäre. Bon solch literarischer Betriebsamkeit im Frauendienste hat man sich noch nichts träumen lassen, als der Großwater die Großmutter nahm. Man hat aber damals auch nichts gewußt von dem rückwirkenden Einfluß, den die Frauen allmählig auch auf das wissenschaftliche Leben üben werden. Denn solche Beziehungen bleiben niemals einsseitig.

Durchwandert die Sale unserer Aunstausstellungen: zwei Drittel ber Gemalbe find in der Regel auf den Geschmad und das Urtheil der Frauen berechnet. hat der Ernst ber Runft babei gewonnen?

Seit es bei den Damen der seinern Welt wieder vorherrsschend "guter Ton" geworden ist, kirchlich gläubig und politisch loyal zu seyn, ist der Bruch mit der Revolution nicht bloß durch die Bajonette, sondern auch in der Stimmung der Massen entschieden. Haben die Frauen, jede durch gründliche Umkehr im eigenen Hause, einen solchen Umschwung dewirkt, dann haben sie ihn ächt weiblicher Art ihren Beruf erfüllt. Aber Mission nach Außen machen in der religiösen und socialen Welt, das sollen die Frauen nicht. Das Haus ist ihre Gemeinde. Das unmittelbare Leben im Glauben und im Gebet liegt der Frauennatur oft viel näher als der männlichen. Wir mögen die Frauen darum gläcklich preisen. Aber wenn sie mit dem Glauben nicht etwa Berge versetzen, sondern noch viel meder.

ben Staat und die Gesellschaft neu bauen wollen und biese Rechnung mit ungleichartigen Größen auch bei den Mannern in Curs bringen, bann muß fich ber Bolltifer feiner Sant mehren. Die Staatsmanner und Staatsburger follen; als Den fchen Gott im Bergen tragen; ber Staat bleibt borren boch eine menschliche Anftalt und die Gesellschaft; zeigt und ben Menschen juvorderst von seiner wirthschaftlichen, beruflichen, ständischen Seite, nur mittelbar von feiner retigiofen. Ber Die Gefellichaft verjüngen und ben Staat fortbilben will, ber foll freilich im Ramen Gottes an's Wert geben, aber als Bolititer an ein politisches Wert. Der Sat , bag nur burch Gottes Wort Die zerfallende Gefellichaft wieder aufgebaut werden toune, ift fo allgemein mabr, bag er speciell wieber nichts befagt, und bet Staatsmann nichts mit ihm anfangen tann. Er murbe gum politischen Quietismus führen; er ift Frauenweisbeit im guten und ichlimmen Sinne. Gine neue Blieberung ber Stanbe, ein neues Innungeleben, eine Neubelebung tüchtiger Sitten und Befete bes Saufes icafft man nicht burd Gottes Bort. Gute Chriften aber foll aus uns Allen Gottes Wort ichaffen, bamit wir fabig find, aute neue Befete und aute alte Sitten qu ertragen und ju üben. Die beilige Schrift fagt: Gebet bem Raifer mas des Raisers und Gott mas Gottes ift.

Es könnte Mancher mich misverstehen, als wolle ich sebe höhere Bildung von den Frauen genommen wissen, als wolle ich die Frauen ganz und gar nur in die Haushaltung schlachten. Ich din aber nicht entsernt ein solcher Barbar.

Molière hat folgende treffende Berse über die seinere Beistessbildung der Frauen:

Mais je ne lui veux point la passion choquante
De se rendre savante afin d'être savante;
Et j'aime que souvent, aux questions qu'on fait,
fille sache ignorer les choses qu'elle sait:
De son étude enfin je veux qu'elle se cache,
Et qu'elle ait du savoir sans vouloir qu'on le sache."

Das ift mir aus ber Seele gesprochen. Eine Frau mag in timftlerischer und wissenschaftlicher Bilbung ihren Geift auf's reichfte entfalten; aber diese Bildung foll ihr nur in feltenen Ausnahmefallen Gelbstamed fenn, die Frau foll nur gang ausnabmsweise Brofession bavon machen. Dann mare aber folde Bildung nur ein mußiger Bus des Geistes? Reineswegs. Mann, die Familie, die Freunde, die gange Umgebung einer Frau merben mittelbar die reichften Früchte edler, burchgebilbeter Beiblichkeit ernten. Berricben foll bie Frau, indem fie bient. ben Rann aus feiner Beschränkung herausreißen, indem fie fich felbft beschränkt. Ginfluffe üben, wo fie nur Ginfluffe qu emviangen icheint. Das glungenbfie Beispiel fold acht weiblicher Birkfandeit in ben bochten Spharen bes Geifteslebens gibt uns Die neuere Culturgeschichte in bem Berhaltniß ber Freundin Soethe's, Charlotte von Stein, ju bem Dichter. Gine reichbegabte, tiefgebildete Fran, wirtt fie bestimmend mit auf bie Gestaltung ber beutschen Literatur, nicht indem sie selber auf ben Markt tritt, Bucher schweibt u. bal., sondern indem sie für den Freund: und mit dem Freunde die Leuchte ihrer Gebanken entjundet und daburd den versöhnten, milden, barmonischen Geis ebler Meiblichkeit in des Dichters Seele gießt, der ihn auf dem klassischen Höhepunkt seines Wirkens so boch vor Allen auszeichnet. In diesem Sinne hat die Freundin Theil an Tasso, an Iphigenie, an Egmont, an der italienischen Reise, die ja fakt ganz für sie und im Gedächtniß an sie geschrieben wurde; sie hat Theil an der Unsterdlichkeit des Poeten, den sie bestimmen half, indem sie sich von ihm bestimmen ließ; und indem sie im Hause blieb, ist sie doch auch vor die Nation getreten und ihr Name wird genannt werden, solange man Goothe's Namen nenut.

Sold achter, in den Schranten ber Beiblichkeit gehaltener Einfluß der Frauen tritt fast immer ein in den eigentlich tluffe ich en Berioben bes Culturlebens ber Nationen. 3ch tomme noch einmal auf die Musikanten gurud, die mir nun eben an's Berg gewachsen sind. Mozart und hapon zeigen ben verföhnenben, fanftigenden Ginfluß edelfter Beiblichkeit in faft jeber Rote, Die fie geschrieben. Sie hatten es beibe gern mit ben Frauen zu thun. Mozart hat ja von der Liebe fo innig in Ibnen gedichtet wie tein Anderer: Sandn, in feinen Gedanten fo beutich ge muthlich, in seinen Formen so bellenisch plastisch, ift ber größte Meister ber hausmusit. In feinen alten Tagen bat fich Beter Sandn noch besonders schöne Maddentopfe, Die ihm in Bien aufftießen, malen laffen, gur Anlegung eines fleinen Schonbeitstabinets. Aber für ein "Damenvublitum" baben beibe niemals componirt. Sie componirten auch nicht vorwiegend für Manner, wie ber fprobe, in die Tiefen feines einsamen Geiftes versuntene Sebastian Bach: fie componirten für bas gange Bolt. für Männer und Frauen zumal. Das ist ein nanz anderes Ding als die Herrschaft, welche ein Bublibum überweisticher Damen auf die moderne Kunstentwicklung übt. Bon biesen Damen muffen wir uns emancipiren, nicht von Frauen ber anderen Art.

Die Deutschen batten ben großen Beruf in ber Weltgeschichte, Mann und Beib zuerft in ber ganzen Tiefe ihres Gegenfates gu ertennen und namentlich die weibliche Ratur frei zu machen, zu vollen Ehren zu bringen. Diese beutscheste That bat ihr fleines aber wunderbar tieffinniges Symbol in dem Charafter' bes beutschen Bolksliebes gefunden. Das beutsche Bolkslied ift mannlich gegenüber ben schwarmerisch weichen, weiblichen, oft weibischen Mollweifen ber Slaven, gegenüber ber fcmiegfamen Anmuth ber italienischen Gefänge. Dennoch aber klingt weibliche Innigfeit und Gefühlsunmittelbarkeit wiederum fo tlar und ebel aus ben meisten mannlichen Rothmen und mannlichen Dur-Weisen unserer Lieber hervor, daß mannliche und weibliche Art jum reinsten Ginklang wie bei teiner anbern Ration bier verbunden scheinen. Das haben die brei größten Meister der Berfobnung mannlicher und weiblicher Art von ben neueren Runftlern, Goethe, Sandn und Mozart, wohl herausgefühlt, benn gerade biefe Drei baben wiederum bas beutsche Boltslied in Bort und Ton zur Verjungung ber ganzen Runft in ihre Haffifden Schöpfungen binüber geleitet.

Mann und Weib benken und handeln nach den gleichen, allgemeinen menschlichen Denk und Sittengesetzen. Darum spricht man in der Logik nicht vom männlichen und weiblichen Geiste und in der Moral nicht vom männlichen und weiblichen Geswiffen, sondern in beiden Wissenschaften nur vom Menschen. Die Pfrodologie dagegen scheidet schon zwischen Mann und

Frau, und ihre Mase, die Physiologie, nach viel mehr. Denn die Richtung in welcher diese Gesetze von Mann und Weib amgewandt und entwicklt werden, ist eine unterschiedene. Es giht nur Einen menschlichen Geist, aber es gibt eine männliche und weibliche Seele, die mitbedingt ist durch die höchst verschiedenartige Nervens, Knochens, Bluts und Muskelbildung von Mann und Frau. Es entspringt daraus ein gesonderter männlicher und weiblicher Beruf.

Wir treten hier vor das große Geheimnis des Zusammenhanges zwischen dem sterblichen Leib und dem unsterblichen Geiste. Ein moderner Natursorscher sagt, die Gedanken werden vom Gehirn erzeugt, wie der Urin von den Rieren. Das ist keine neue Weisheit. Ein Materialist des achtzehnten Jahrhunderts hat sie etwas derber, aber gleich ernstlich gemeint, in solgenden Spruch gesaßt: "Wenn ein hypochondrischer Dunst in unsern Eingeweiden wüthet, so kommt es nur darauf an, welche Dixestion er nimmt. Steigt er auswärts, so wird es ein sublimer Gedanke, steigt er abwärts, so wird eine Blahung daraus."

Bu so gemeiner Auffassung bes Menschen wird derjenige nicht kommen, welcher im menschüchen Geiste zugleich den "Odem des Lebens," den göttlichen Geist erkennt, der in seinem Wesen und seinen Gesehen unabhängig ist von den Besonderheiten des Körpers und des Geschlechts, in der Richtung der Entwickelung, die er einschlägt aber mitbedingt durch den Körper. So treuzt sich dier, wie in allen menschlichen Dingen, Willensfreiheit und Naturnothmendigkeit — göttliche Borbestimmung.

Und ein Produkt dieser Kreuzung erkennen wir auch in ben verschiedenen Berufen der Geschlechter. Das Weis kann ihun, was ber Mann thut, aber es soll es anders thun als ber Mann. Es handelt in ben Schranken ber Sitte und bes Hauses und indem die Ueberweiblichkeit diese durchbricht, wird sie zusgleich zur Unweiblichkeit.

Es ift bochft unlogisch, daß gerade Die Materialisten, benen ber Gedante aus dem hirn fich absonvert wie der Urin aus ben Nieren, für die Gleichartigkeit mannlichen und weiblichen Berufes eifern. Für sie gibt es ja nur eine Sonderung der Beschlechter, zulet Ueberweiblichkeit und Uebermanulichkeit; benn fie bleiben ja steden in der forverlichen Ungleichartigfeit, welche ibnen bie verschiebenen Phafen bes Beifteslebens erzeugt, und von ba gibt es für fie gar keine Brude ju bem allgemein Menichlichen und Göttlichen im Menichen, außer in den Ertremen, die fich berühren, indem das überweibliche Weib den Mann zum Beibe macht - auf ber Stufe ber veräußerlichten Gefittung -- ober ber übermannliche Mann bas Weib zum Manne — im Zustande ber Robbeit und Barbarei. Wir ertennen in und mit der Besonderung der Geschlechter zugleich Die Berfohnung bes Gegenlates; für ben Materialisten gibt es eine Ausgleichung nur in dem widerlichen Bilbe des hermaphropiten.

Der griechische Mythus aber sagt, daß Atalantius, der Sohn bes hermes und der Aphrodite, zur Strafe von den Gättern in den geschlechtlosen hermaphroditen verwandelt worden sem, weil ihm die Liebe gefehlt habe.

## Biertes Rapitel.

## Bur Nupanwendung.

"Je langer Junggesell, je tiefer in der Holl," — sagt das Boll. Wenn es aber schon nicht gut ist, daß der Mann allein seh, dann taugt das noch viel weniger für die Frau. Erst in der Familie sinden wir den ganzen Menschen. Damit ist beis leibe nicht gesagt, daß jeder sich verheirathen solle; aber einer Familie angehören, in einem Hause, zum mindesten in einer familienartigen Genossenschaft leben, sollte ein Seder.

Es gehört zu ben höchsten und schwierigsten politischen Aufgaben ber Gegenwart, biesen Zustand, von bem wir sehr weit entfernt sind, möglichst wieder herzustellen.

Benn mich ber praktische Staatsmann fragte, was denn alle die in den vorbergehenden Kapiteln angestellten Untersuchungen über den Gegensah und die Entwickelung mannlicher und weibelicher Katur zum Aufbau einer "deutschen Social-Politik" nüben follen? dann würde ich ihm erwidern: Sie sollen vor allen Dingen zu der Erkenntniß führen, daß wir in unserer Gesetzgebung und Verwaltung noch kaum einen Ansang gemacht haben, auf diesen Urgegensah alles menschlichen Lebens und seine uns geheuern Folgen Kucksicht zu nehmen. Wie wollen wir da von einem organischen Staatswesen reden?



Nur wer die Utsachen und Folgen der verschiedenen Abstrufungen des Geschlechtsgegensatzes erfaßt hat, wird die politische Bedeutung der Familie ermessen.

Schon hier wird der Staatsmann eingestehen mussen, daß in allen deutschen und europäischen Staaten noch wenig ober nichts geschieht, um die Stellung von Mann und Weib in ihrem fortlaufenden Entwicklungsproces statistisch zu erforschen und den Männern der Gesetzgebung und Verwaltung als ein hochwichtiges Material geordnet vorzulegen.

Unfere Bablenstatistifer rechnen pflichtlich aus. wie viele Manner und Frauen, wie viele Familien im Lande leben, wie viele Durchschnittetopfe Die Familie gablt, wie viele Chen alljabrlich geschlossen werben, wie viele vereinzelte Eristenzen neben ben Familien bergeben, wie viele Familien in einem Saufe wohnen, und wie die Menschen fruchtbar find und fich mebren. Das ift eine recht nüpliche Wissenschaft; aber foll bies unser ganges statistisches Wissen von ben Geschlechtern und ber Familie bleiben? Dem Staatsmann foll ja boch nicht blog ein Blid in bas Rirchenbuch, es foll ihm auch ein Blid in's Saus eröffnet werben. Er foll auch wiffen, wie bas Berbaltniß von Mann und Weib fich stellt in ben verschiedenen Bollsichichten, wie es fich entwidelt, fteben bleibt, jurud gebt. Sat benn die Familie des Kleinbauern, wo Mann und Weib noch in aleicher Bilbung gefesselt sind und binter bemielben Bfluge geben, ben gleichen politischen Sinn, wie die bobere burgerliche Namilie mit ihren voll und übervoll entfalteten Geidlechtsgegenfaten? Sollen beibe in ber Gefetgebung über Ginen Ramm geicoren werden?

Die Erkenntniss von diesen Dingen, nicht bloß in allgemeinen Umrissen, wie ich sie hier gezeichnet, sondern die genaus statistische Erkenntniss, die eindringt in das Detail nach den Einzelnen Provinzen, Städten, Odrfern, eine Statistit, die das soestaufende Werden der Gestalten dieser Justände aufzeichnet über Gestalten dieser Justände aufzeichnet ind veröselichend zusammenstellt, ist mindestens ebenso wichtig sie Gedäckend und ber Stadisverwaltung als die Zahlenstatissis der Bevölkerung. So handelt sich bier nicht um zufällige Apergus, nicht um der sönliche Ansichten und Erbrierungen, sondern um ein Erkennen und Festigaten ganz bestimmter Thatsachen, die sich in der Sitte und Lebenspraxis des Bolles sest und Nax aussprechen.

Gar baufig findet man aber, daß felbft Localbeamte, bie Boch nur an und mit bem Bolt fortwährend ihre Amtsthatigtelt tie über haben, von ben focialen und Kamilienzuftanben ibres Bezirts wenig ober nichts wiffen. Es haben mir bei meinen Entbedungsfahrten in's Innere von Deutschland Beamte mitunter gang naiv biefes Geftandniß felbet abgelegt, ohne etwas Arges babei ju ahnen. Sie leben unter bem Bolt und feben und boren täglich, was es treibt; weil fie aber weber bie Bebentung ber fäglich mabraenommenen Gingelzuge feines Lebens ahnen, noch biefelben burch Bergleichung mit ben Buftanben anderer Landftride in ihrer Gigenthamlichteit gu etfassen wissen, so vegettren fie eben so bewußtlos in viesent Bollsleben fort, wie ber achtefte Bauersmann, Forfat man bei folden Lewen etwa auch nur, wie ber gemeine Mann ihres Befirtes feinen Tifch bestellt, fo ift bie regelmäßige Untwort, baft bas Bell bier baffelbe effe, was man wohl auch anderwarts effen werbe. Höchstens bort man, bag bie Roft ... aus

eber "folecht" fen. Dun muß ber Bigbegierige an ein formliches, wohlberechnetes Inquiriren geben, und von bem Friibfflide bis num Abendbrob, von der täglichen Roft bis zu allen festilichen Speifen im Jahrestalenber burchtatechifiren, und fo wird er gittest gange Seiten von Notigen über eigenthumliche Berbaltniffe aufzeichnen tonnen, wo man ihm anfangs gar nichts befonderes zu fagen wißte. Der Beamte batte alfo mobil Die Rennifniß von biefen einfachften Thatfachen bes Boltstebens, aber er wußte nicht, baß barin etwas Unterscheibenbes fiege. er batte tein Bewugtfeun feiner Renntnif - b. b. eben fein "Biffen;" obgleich er alles "wußte" und fchlieblich auch mittheilte. Wenn aber nun ein folder Beamter fich nicht einmal' ber unterscheinen Rudje seines Begirles bewußt geworben ift, wie viel weniger wird er die fo viel fubtileren, aber auch fo gewichtigeren, Unterschiede im Wesen und Leben ber Famille erfaßt haben ?

Rein wissenschaftliches Material über die Stellung von Mann uitd Weid ist in wahrhaft ungemessener Fülle aufgehäuft. In ver Rechtsgeschichte und im Privatrecht wurde wohl kaum ein Kapitel gründlicher und vielseitiger durchgearbeitet als jenes, welched von den besonderen Rechtsverhältnissen des Mannes und Weites handelt. Die allgemeine Culturgeschichte stropt von Aufzeichnungen über Franenkite und Frauenbildung. Die vergleichenden ethnographischen Studien über die Beziehungen der bellein Geschlechter der den verschiedenen Bolletn sind vollends bereits so sehr Gemeinigut der Bildung geworden, daß es schwer ist, hier noch wichtige Thatsachen zusammenzustellen ohne trivial zu berben. Aber für die Ansnützung aller vieser Beisheit zur

Erlenntnis des focialen und politischen Geistes im Bolt und vollends zu einer der Staatsverwaltung zu gut tommenden Erforschung des Lebens der Geschlechter und der Fo-milion in einem Lande ist überall noch gar wenig geschehen.

Ich will nur auf eine einzige — freilich die gewichtigste — Thatsache in der Stellung von Mann und Weib himweisen, um deren unabsehdare politische Consequenzen anzudenten, die keineswegs bereits ihre ganze Berückschigung im Staate gesund ben haben.

Als Resultat unserer Betrachtung erschien uns nämlich bie, Geltung ber Frauen im öffentlichen Leben als eine bloß indirekte, in der Familie vermittelte. Wir wollen einmal diese Thatsacke, nach ihrer ganzen Ausdehnung und ihrem praktischen Perthzergliedern.

Alle Nationen, selbst die robesten, haben wenigstens eine Ahnung davon, daß die häusliche Tugend zugleich die öffentliche Tugend des Weibes sen. Geschlechtliche Unsittlichkeit entwürdigt darum das Weib noch unendlich tieser als den Mann; sie ist Hochverrath an der Familie. Folgerecht bestrasen selbst Nomaden und Wilde den Chebruch der Frau schärfer als den vom Manne verübten; er ist eines der wenigen Staatsverdrechen, welche die Frau begeben kann. Selbst in unsern modernen Chescheidungs. gesehen klingt diese Anschauung noch mitunter durch. Die alten Standinavier gestatteten dem Manne Keddiesburg zu halten: die Frau aber verpflichteten sie bei Todesstrase zur unverdrächlichen ausschließlichen Treue gegen ihren Cheherrn,

Wir find jest hoffentlich auf bem Bunkte ber Gesittung ans gelangt, wo berartige Unterscheidungen vom Gefetgeber nicht

mehr gemacht merben burfen. Dagegen besteht eine andere Thatfache, Die aus bem gleichen Urgrund quillt. Die Frauen find gegenwärtig im Allgemeinen ohne Zweifel sittlicher als bie Manner. Sie haben ben Libertinismus bes achtzehnten Sahrbunderts weit grundlicher überwunden. Die meiften Männer ichamen fich iett wohl, öffentlich folder Unsittlichkeiten geziehen m werden, mit benen ein galanter herr vor hundert Rabren nech laut prablte: vie meisten Frauen find bagegen wieber au bem fittlichen Instinkt jurudgefehrt, fich folder Unsittlichkeiten überhaupt, auch bloß vor sich selber, zu schämen. Das hat ihr gants ber Ramilie bingegebenes Leben gewirkt. Im Sause baben fie einen naiven religiöfen Glauben, eine naive Sittlichkeit wiedergewonnen, daß wir Männer fie bier auf Umwegen erst und einholen muffen. Pofitiv ift hiermit alfo basselbe bewiesen. mas burch jene icharfere Bestrafung bes Chebruchs ber Frau negativ bewiesen war.

Die Wahrheit, daß die Frauen durch das Haus besser sind wie wir, aber auch durch das Haus in ihrer Wirksamkeit beschränkt, hat das germanische Alterthum schon so tief ersaßt in der Anschauung, nach welcher ihm die Frauen vorzugsweise retiglös geweiht erscheinen, wordnend, Wunder wirkend mit göttlichen Zauberkräften, während den Frauen selbst der ältesten deutschen Götters und Heldensge kaum irgend eine männliche Heldenarbeit zugetheilt wird. Eine so reine und tiefsinnige Erssassung des Weibes sinden wir wohl in der Urzeit keines andern Bolkes wieder.

Die Orientalin geht verschleiert außerhalb des Hauses, sie eripirt überhaupt nur im Hause. Ihre freie Personlichteit geht Riehl, die Kamilie.

unter in der Familic; ihr Haus ift nicht ihre Burg, sondern ihr Kerker. Das ist das Uebermaß der Bindung weiblicher Wirksamkeit an das Haus, wie uns überhaupt der Orient die erdrückende, alles personliche Leben tödtende Uebermacht der Familie zeigt.

In Rom, dem Rechtsstaate, kummert sich die Regierung nicht um das Leben in der Familie. Die Frau lebt im Hanse; die Kindererziehung gehört dem Innern des Hauses an. Aber der Mann, als die einzige politische Berson, ist zugleich der politische Despot des Hauses. Der Staat erdrückt das personsliche Leben der Familie: er erkennt nicht an, daß das Walten der Frau im Hause zugleich ein politisches, ein öffentliches Wirken ist.

lind die römischen Frauen haben sich furchtbar dafür ger
rächt; denn durch sie ist die alte einsache römische Familiensitte
und, in nothwendiger Folge, auch die öffentliche Sitte zerstört
worden. Weit flotter noch wie unsere modernen emancipirten
Damen haben die Römerinnen einen Aufstand gemacht und
Sturmpetitionen überreicht, um die Zurücknahme des den Lurus
beschränkenden Oppischen Gesetzes zu erzwingen. Wit der von
den Frauen eingeleiteten Ueppischt im Hause war die Ber
derbnis des alten Römerthums angebahnt, und als der stolze
römische Staat in Trümmer stürzte, ist es mit zur tragischen
Sühne dafür gewesen, daß er die politische Macht des Hause
sund die politische Wirksamkeit der Frauen im Hause nicht ertannt hatte.

Hier ist der Punkt, wo man in Wahrheit von einer gebotenen Emancipation unserer Frauen reden kann: Die Familie muß politifc emanelpirt werben, bann sind bie Frauen emancipirt.

Das Weib wirft in der Kamilie, für die Kamilie; es bringt ibr fein Beftes gang jum Opfer bar; es erzieht bie Rinber, es lebt bas Leben des Mannes mit; die Gütergemeinschaft der Che erftredt fich auch auf Die geiftigen Besithumer, aber vor ber Belt tommen die eigenften Gedanken, die eigenften fittlichen Thaten bes Beibes meift nur bem Manne ju gut; auf feinen Namen baufen sich bie Ehren, mahrend man gar balb ber Gattin vergift, die ihm diese Ehren bat mitgewinnen belfen. Run tann aber boch wahrlich die Frau forbern, nicht baf ber Staat ibre Berfon theilnehmen laffe an bem öffentlichen Leben. wohl aber, daß er die große politische Macht der Kamilie, in weit boberem Maße als gegenwartig, berudfichtige bei ber Bolispertretung wie in ber Staatsverwaltung. Wird man ber Ras milie gerecht, bann wird man ben Frauen gerecht, benn ber Berd bes Saufes ift ja ber Altar, barauf fie ibr verschwiegenes und boch fo entideibenbes Wirten für Gefellicaft und Staat niebergelegt haben.

Wir leben in einer Zeit, die gezwungen ist, mit neuen Bahlgesehen, mit neuen Stitemen der Bolksvertretung Bersuche anzustellen. Denn die alten Formen sallen hier auseinander. Neber die beste neue Art der Bolksvertretung aber gibt es schier so viele Meinungen als Köpse darüber urtheilen. Jeder hat seinen besondern Eintheilungsgrund, nach weschem er das Bolk neu gegliedert haben will, Jeder seine apparte neue Art von Kammern und Landtagen. Man wird als in deutschen Landen so lange nach verschiedenen Richtungen experimentiren, bis sich

der Kern einer allgemeineren Ueberzeugung über das Beste, in allen den Bersuchen gesestet hat, und dann gewinnt wieder ein bestimmtes neues Krincip der Bollsvertretung auf ein Menschensalter Bestand und Alleinherrschaft;

Da wir und also eben in bieser Uebergangszeit besunden, wo Jeglicher Berschläge zu einer neuen Zusammensetzung den Bolkspertretung zu Markte trägt, so erlaube auch ich mir im Interesse der wahren Emancipation der Frauen folgenden Lawschlag.

Bei den Wahlisten soll, nicht bloß auf Stand, Bermögen, Beruf a. den Wahliginner und Wahlcandidaten gesehen werden, sondern ihre Eigenschaft als Familienväter oder Junggesellen soll oben so sehr mitentscheiden über Wahlrecht und Wählbartett. Auf ein Familienväter oder Mittwer kann, Wahlmann sonn; gewählt werden kann auch ein Junggesell; allein die Junggesellen müßten doch auch nur in geringerer Zahl gewählt werden dass in der Kammer böchstens auf zwei Familienväter ein Junggesell käme. Dünkt das den Hagekolzen zu hart, dann geben wir ihnen allenfalls zu, daß auch bei den Wählern auf se zwei Familienväter ein Junggesell mitwählen darf. Damit haben wir wenigstens unser Brincip, noch volleständig gerettet.

Diese Berkürzung der Junggesellen bei der Bolksvertretung geschieht nicht etwa auf Grund des Spruches: "Jaslänger Jungsgell, je tieser in der Höll," sondern aus folgenden beweglichen Gründen ber socialen Politik.

Streng genammen sollte eigentlich nur der Familienwater (Themann ober Wittwer) als Rectreter des Bolles genatife

werben konnen, benn er allein ift ber natürliche Reprafentant ber atoben öffentlichen Macht ber Kamilie, bie außerbem gar nicht vertreten und berudfichtigt ift. Richt bie Einzelpetfon, fonbern Die Ramilie ift die nächte Boraussehung ber Stande; ber Ge fellschaft, überhaupt ber Bollspersönlickeit. "In ben Familien fcaut." nach bein oben citieten Borte 3. 3. Wanners, "bas Bolt fich felbit an." Wenn bas Bolf fich felbft etfcaut und ertennt in seinen Namilien; bunn wird es feine Berfonlichkeit auch am reinsten im Aleinen wiebergespfregelt, b. b. vertreten wiffen in einer mit Berudflichtigung ber Ramille geftalteten Bollsvertretung. Der Mann ift nicht finr bet rechtliche Vormund bes Baufes: alle Bilbungs und Gesittungentbeit bes Banfes wird burd ibn erft ben weiteren Rreifen ber Deffentlichkeit ver-Do die Che eine mahre, eine geistig ebenbuttige und mittelt. fittlich vollaultige ift, ba tbeben ftets zwei Berfonen in den vornebmften Gebanten und Sefinnungen bes Dannes - er felbft und feine Frau. In biefem hoben und reinen Sinn werben and alle adten Chefrauen mitverteten fein im Barlament, wenn ber Chemann barin fitt. Allein nicht bloß Mann unb Frau, bas "ganze Saus" wirtt, in feinen Gliebern gegenfeitig fich bestimment, zusammennals eine moralische Gefammtperfonlichtett. In bem "gangen Saits" ift auch gar mancher Junggefell, gar manche Jungfrau eingeschloffen, die als Bermandte ober Geschäftsgehülfen Unterfunft bei ber Familie gefunden haben. Es gehört felbst bas Gesinde bazu, worunter ich freilich nicht folde Anechte und Magbe verftebe, bie auf jeden Georgi und Michaeli in einen andern Dienst laufen. Gie alle werden insbesondere mitvertreten seuft in dem Kamilienboder. Dabes mitg man freilich auch ermessen, welches politische Gewicht in der Ivee des Wiederausbaues des "ganzen Hauses" liegt, wie ich dieses im zweiten Buche gezeichnet habe, halb als eine Ruine der Bergangenheit, halb als das Zauberschloß einer besseren Zukunft. Endlich gibt dann doch der Besitz einer Familie, wosern nur die Ehegesetz die rechten sind, in noch weit höherer Weise eine Gewähr für die bürgerliche Gediegenheit des Vollsvertreters und für sein natürliches Interesse an der Erhaltung des Staates als der bloße Besitz von Grundeigenthum.

Dies ist also die einzige vernünftige politische Emancipation, welche die Frauen noch anzustreben haben: die durchgreisende Berücksichtigung der Familie im Staate. Die Emancipation der Frauen ist kurzweg zu verdeutschen in die "staatliche Anextennung der Familie."

Der Gebante, daß nur als Familienglied auch der Mann im Staate erst vollständig "seinen Mann stelle," schaut unstreitig auch aus dem seltsamen Antrag auf Einsührung einer "Hagesstolzensteuer" hervor, der vor einigen Jahren in mehreren deutschen Kammern eingebracht wurde. Dort haben die Antragsteller gewiß an den Spruch gedacht: "Je länger Junggesell, je tieser in der Höll"." Es wäre aber doch sehr lustig, wenn man heutzutage, wo alles, was wir besigen und thun, dereits besteuert ist, die Leute nun auch noch besteuern wollte sür das, was sie nicht sind, nicht besigen und nicht thun. Der Staat soll allerdings mit allen Mitteln dahin wirken, daß die surchtbare Jahl der von jedem Familienleben lossgerissenen Einzelexistenzen, der Träger des proletarischen Geistes, verringert werde. Es ist aber ein großer Unterschied zwischen diesen vereinzelten Leuten und

einem Hagestolz. Ein Hagestolz kann ebensogut in einer Famisse leben und wirken wie eine alte Jungser. Nur die Familie repräsentiren kann er nicht, das kann allein der Hausvater und Cheherr. Der Staat soll so wenig einen Prohibitivzoll auf die Chelosigkeit als eine Pramie auf's Heirathen setzen. Nur die Ueberzahl familienloser, keinem Hause angehörender Sonderinteressen soll er beschränken. Das wird aber geschehen, wenn die Idee des "ganzen Hauses" wieder zu höheren Ehren, und die Racht der Familie zur vollen politischen Anerkennung kommt.

Selbst die freiesten Frauen, die in Gedanken für einen gleichen Beruf mit den Männern schwärmen, ahnen in der Regel den inneren Biderspruch, wenn es gilt, hier zur That zu schreiten. Bur Candidatur für die französische Nationalversammlung von 1848 wurde von Männern Frau Dudevant, George Sand, vorzeschlagen. Aber mit dem natürlichen Takt eines Weibes wies die berühmte Dichterin, die man doch wohl für sehr freigesinnt, für sehr fehbelustig gegen die überlieferten Sitten halten mußte, das unsinnige Ansinnen der Männer entrüstet zurück.

Dem natürlichen Taktgefühl, dem angebornen Conservatissmus der Frauen muß man eben zu Hülfe kommen, indem man in der erhöhten Anerkennung der Familie zeigt, daß man den weiblichen Beruf im Hause versteht und politisch würdigt. Ignorirt aber der Staat die Familie, dann legt er selber ja den Frauen die Frage in den Mund, ob sie denn eine vollkommene Rull im öffentlichen Leben für alle Ewigkeit seyn und bleiben sollen?

Wer bem Gedanken der in der Jamilie vermittelten politischen

Stellung der Frauen weiter nachgeht, dem wird dadutch auch ein neues Licht aufgehen über die grenzenlose Halbheit in unsern bisherigen Zusammensetzungsarten der Volksvertretung.

Die Cenfustheorie g. B. waat die Stimme bes Gingelnen gur Bollsvertretung nach ber Summe bes Beitrags, ben berfelbe burch feinen Besitz und Erwerb zum Nationalvermogen leistet. Da müßte aber boch wahrlich die Frau des armen Kleinbauern oder Handarbeiters, noch mehr die selbständige Taglöbnerin, die Runftlerin zc. ebensogut ein Stimmrecht baben wie ber Mann. Beide treiben bas gleiche Geschäft, erwerben, bengen felbftant big, steben in ber Bilbung auf wesentlich gleicher Stufe. Warum , läßt man solche Frauen nicht mitwählen zum Barlament? Auf die Frage muß die Censustheorie schlechterdings die Antwort schuldig bleiben. Rur aus Instinkt, der Ueberlieferung folgend, banbelt man gescheibter als man in ber That ift, und schließt die Frau ohne Grund von der Bahl aus. Denn wollte man zugesteben, daß die Frauen um beswillen nicht mitwählen, weil die Bolksvertretung ja nicht ein Abbild ber Einzelnen in ber Nation barbieten foll, fonbern bas verkleinerte Bild aller natur lichen Organismen ber Boltsperfonlichkeit, und folglich bie Frauen ja schon vertreten sepen in bem Organismus ber Familie - fo wurde bamit bie Cenfustheorie fich felber ben Sals brechen, denn mur indem fie die politische Bedeutung dieser naturlichen Organismen leugnet, bestebt fie.

Rur eine ständische Wahlsorm verträgt sich mit dem Erkennen und Anerkennen der Familie. Darum hat sich der einseitige moderne Constitutionalismus auch niemals sonderlich mit der Lehre von der Familie besaßt; man geht nicht ohne Noth auf's Glatteis, und aus der Joee der Familie wächst die Ivee vet natürlichen Stände auf.

Man rechnet 3. B. aus, daß die ritterburtigen großen Grundbesitzer einer Proving etwa nur ein Zwanzigstel von sammtlichem Grund und Boben ihres Landstriches inne haben und bemgemäß besteuert sind, und folgert nun bieraus, daß es boch schreienbes Unrecht sep. folder Zwanziastels-Minderheit ein gleiches Gewicht im Landtag einzutäumen wie ber neunzehnfach mehr fteuernben Mehrbeit ber übrigen Grundbesitzer. Bom Standpunkt ber reinen Cenfustheorie ift biefe Folgerung gang richtig. 3d frage bann nur immer wieder, wober man bas Recht leitet, die felbständig erwerbenden Bäuerinnen und Taglöhnerinnen, noch mehr bie svaar felbständig ftenernben Busmacherinnen, Lebrerinnen und Sangerinnen vom Bablatt auszuschließen? Entweber ftellt bie Boltsvertretung die gefammte Boltsperfonlichkeit nach ber Blieberung ibrer naturlichen Organismen bar - (und bies ift das einzige Mittel, die Broportionen des Urbildes auch auf bas Abbild richtig zu übertragen) — ober fie ist bloß aus ben erwerbenden und besitsenden Individuen gegriffen, wobei man bavon absieht, bas Bolt als ein organisches Ganze, eine Betfonlichfeit zu faffen. Im erfteren Falle gehört ber Stand wie bie Familie zu biefen natürlichen Organismen; und mit bemfelben Recht, womit man die Familie als folche vertreten febn läßt in ben Mannern, lagt man die ritterlichen Gutsbefiger gesondert mablen neben den Rleinbauern und magt beide Gruppen als fociale Mächte im Ganzen, nicht aber gablt man bie Röpfe ihrer Mitglieder im Ginzelnen. Wer aber blof bie fteuer zahlenben Individuen abschätzt und zählt, ber hat ger kein Redit, vie steuerzahlenden selbständigen Frauen zu übergehen. So wie er es aber damit rechtsertigt, daß er die Frauen als nur in der Familie zählend gelten läßt, wird er seinem eigenen Principe untreu und steht schon mit einem Fuß auf dem keherischen Boden der organischen Gliederung der Bolkspersonlichkeit.

Die vereinzelten, familienlosen Frauen, namentlich ber arbeitenden Klassen, werden in Zukunft den Staatsmännern noch manche schwere Stunde bereiten. Ihre Zahl droht sich in geometrischer Steigung zu vermehren, während die Zahl der in der Familie wirkenden Frauen nur in arithmetischer wächst.

Richt von der zunehmenden Chelosigkeit spreche ich, sow bern von der wachsenden Familienlosigkeit. Mas nütt aller Beweis, daß der Beruf des Weibes in der Familie gegeben sey, wenn Tausende von Frauen keine Familie mehr finden können, die sie aufnimmt? Die Familie schließt sich, namentlich im wohlhabenden Bürgerthum, immer enger ab; lieber miethet der moderne Hausvater drei wildfremde Mägde, als daß er ein einziges armes Bäschen in seine Familie aufnähme.

So sehen sich unzählige Frauen in einen Zustand verset, welcher vollkommen dem des socialen Proletariates entspricht. Sie sind beruflos, mittellos, samilienlos. Das geht durch alle Stände.

Bom Striden und Spinnen kann auch das genügsamste weibliche Wesen kaum mehr leben. Der Kreis ber von Frauen selbständig betriebenen Geschäfte hat sich zwar nach andern Seiten bebeutend, ja übermäßig erweitert, aber bennach ist er viel zu

klein für die täglich wachsende Masse vereinzelter verdienstloser Frauen. Hier bildet sich eine Gruppe der stillen und verschamten Armuth, deren Elend auf ganz eigenthümlichen und neuen Boraussetzungen beruht. Der Jammer dieser weiblichen Proletarier wird nicht in der Presse zur Schau getragen, wie dei dem männlichen Arbeitervolt; sie machen auch teine Ausställen und bauen teine Barrikaden. Sie verhungern und verkommen ganz in der Stille, und ihr Nothschrei stört nicht die behagliche Berdauung dinirender und soupirender Minister. Gott allein siehet ihr verschwiegenes Dulden. Auch daran möget ihr ertennen, wie die Entsagung die eigentsiche Pfahl- und herzwurzel ist von dem natürlichen Conservatismus des Weibes.

In ber Berzweiflung haben sich viele vereinzelte Frauen allerlei neue Hantierungen vom Zaune gebrochen, die oft nur halb Gewerb, halb Bettelei sind. Soll man es nun gestatten, daß auf folche Existenz bin die Frau sich etwa mit einem ähnlich proletarischen Manu verheirathet? Geben zwei halbe Existenzen zusammen eine ganze? Ich glaube nicht. Sin familienbastes haus wenigstens werden sie gewiß nicht geben, und ein familienloses Haus ist schlimmer als gar leines.

Als in den dreißiger Jahren der vielbesprochene "Donner der Julikanonen" nur insofern an der Spree wiederhallte, daß die Berliner Schneidergesellen Krawall machten wegen der Schneidermamsellen, lachte man über diesen Contrast großer Ursachen und kleiner Wirkungen. Ich glaube aber, es stedt eine dräuens dere revolutionare Jukunst hinter dem Krieg der Schneidergessellen gegen die Schneidermamsellen als hinter der ganzen Julizevolution. Denn die Noth der Familienlosigkeit und der weihlichen

Beruflosigleit zeigt sich bier zusammengekoppelt mit der Angstfrage bes Broletariats.

Die einfachen Hantierungen der Fabrikarbeiterinnen eintsprechen noch allenfalls dem Begriff einer untergeordneten weiblichen Gewerbthätigkeit. Sie sind bloß eine Arbeit; kein Beruf, sie erheischen tein meistermäßiges Erlernen und drängen das Beib nicht, gleich so mancher anderer Arbeit, aus den Schrasten ihres Geschlechts. Sieht man aber die von der verdordenen Auft, dem Staub und Maschinenöldumst der Fabriksale gebleichten Gesichter dieser Arbeiterinnen, die gekrümmten Gestalten kann einsfalteter Jungfrauen, und erwägt dabei die sittlichen Fölgen eines derartigen massenhaften Zusammenlebens vereinzelter Bursche und Mädchen, dann möchte man es wahrlich nicht auf sein Gewissen nehmen, die Fabriken als Zusluchtsstätten für beruflose Frauen besonders zu empsehlen.

Es haben ehrenwerthe Fabrikerrn wohl ein sittlich verebelte bes Bereinswesen unter ihren Arbeitern begründet, welches den Männern ein Stüd des Hauses ersehen kann: die volle Familie niemals, den Frauen aber gar nicht. Was auf der einen Seite durch die Fabriken gewonnen wird, indem eine große Zahl von Frauen dort wenigstens Arbeit und Unterhalt sinden, das kehrt sich andererseits wieder zum Schaden, denn hunderte von Frauen, die, wenn sie ihren Eigenwillen opfern wollteh, ächt weiblich einer Familie dienen könnten, gehen, um frei und sessellichs zu seyn, in die Fabrik. Dadurch wird aber der Geist der Familienslossielt selber wieder gehegt, der eben darin wurzelt, daß Zeglicher sein eigener Herr zu seyn begehrt, und nicht erkennt, daß es höher ist, seinen Sigenwillen von der großen sittlichen

Institution der Familie zu beugen. "Eines Andern Knecht foll Niemand seyn, der für sich selbst kann bleiben allein." Der Bers ist nicht für Frauen gemacht. Er war der Mahlspruch des Baracelsus, und ein Mann wie Paracelsus durfte wohl ein so kolzes Wort im Munde führen. Heutzutage aber will es ihm jeder Esel nachsprechen, der doch nichts weniger als ein Paracelsus ist.

Ge gibt viele familienlose Frauen, Die, wie man fagt, "von ihrem Geld leben fonnen." Sie verfummern aber auch als mit fich felbst zerfallene alte Jungfern. Sie steben vereinfamt und ohne Beruf. Id) mochte fie bem aristofratischen Broletariat vergleichen. Ihr Geschlecht und ihre Stellung verbietet ihnen geschäftsmäßig zu arbeiten. Sie verzehren ihre Renten als unfers herrgotts Tagediebe. Biele biefer Frauen üben Werte ber Milbthatigfeit, um nur überhaupt etmas ju thun. Das ift gewiß ein beiliger Beruf für Frauenband, und Gott wird ihnen vergelten. Aber ein voller, ganger, bas Weib erfüllender Beruf ist es doch noch nicht, und ich glaube, viele pon diesen in wohlbabiger Unabhängigkeit lebenden Frauen beneiben manchmal eine arme Dienstmagt, ber es vergonnt mar, under Muh und Plage sich in eine Familie einzuleben, Die Rinder aufziehen zu helfen und liehzugewinnen, als waren sie ibr eigen Fleisch und Blut, und mit ihrem harten Stud Brob unvermerkt auch ben Frieden eines weiblichen Berufs im Saufe ju finden. Es ift wohl das fürchterlichfte Ding, beruflos, zielles ein Bflanzenbasenn zu leben, und sep es auch ein üppiges, und es gebort die gange natürliche Entfagungstraft, ber Dulbermuth einer Frau baju, um bei einem solchen Dasepp nicht gus der Haut zu fahren.

Als man ben Kreis ber Familie auch in den Städten noch weiter zog und eine wenn auch entfernte Base nicht vereinssamen ließ, so lange noch ein Plat am Tische und eine Schlaftatte noch in den Dachkammern vorhanden war, da fanden solche arme Wesen nicht nur eine Hüuslichkeit, sondern auch einen Beruf in der Familie, der sie nahe standen und als natürliche Hausgenossen einverleibt waren. Das ist anders geworden, wie ich im Rapitel vom "ganzen Hause" zeigen werde. Aber muß es anders geworden seyn?

Das Bolt halt jede häßliche Frau vorweg für eine aute Bausbalterin. In ben gebilbeteren Rreifen ift man jest verfucht, jede haßliche Frau vorweg für eine Schriftstellerin ober für eine Gouvernante zu balten. Gine bagliche Frau ift in ber Regel auch eine Berbiffene, Berbitterte, Gefrantte. Und in der That ift die überwiegende Babl ber mobernen Schrifts stellerinnen lediglich burch Berbitterung über die Berschrobenbeit ibrer Stellung in Ramilie und Gefellschaft, wozu fich noch ber Ruch ber raffinirten Ueberweiblichkeit gefellt baben mag, gur Schriftstellerei getrieben worden. Groll und Trop gegen Gott und die Welt war oft genug die einzige Begeifterung, welche fle an's Werk trieb, und boch - wie gemäßigt haben bie meisten geschrieben gegenüber unsern im Beltschmerz unter Die Literaten gegangenen Mannern! Der sociale Roman ift feit Robanna Schoppenhauers Tagen außerst fleißig von Frauen angebaut worben. Damen aber, welche folche Romane fcbrieben, um der Gesellschaft Fehbe anzukundigen, baben bies meist nur im Sinne eines veräußerlichten Aristokratismus gethan. Bettler follen Fürstenbrüber werben, - aber bie Berbrüberung muß jebenfalls im Salon und mit Anstand vor fich gehen.

Reben den Schriftstellerinnen stehen die Gouvernanden. Die Frau soll erziehen; das beste Theil unserer Erziehung haben wir Alle wohl von Frauen erhalten. Soll aber die Frau auch lebren' und ein Gewerd aus dem Lebramt machen?

Sie soll lehren in der Familie. So wie sie stfentlich lehrt, treten dieselben Gesahren ein, wie bei der öffentlichen Kunststbung der Frauen, und wenn die Frauen massenhaft dem Lehramt zuströmen, wenn es sich gleichsam von selbst versteht, daß jedes häßliche und nicht allzureiche Mädchen aus guter Familie Lehrerin wird, dann ist damit bereits ein tranthafter Zug in der ganzen Physiognomie des weiblichen Geschlechtes angezeigt.

Diese Gruppe vereinzelter Frauen ist um so gefährlicher, weil sie in der That einen acht weiblichen Beruf üben, nur nicht in weiblicher Urt; weil auch am Ende weniger die Gricheinung an sich als die Massenhaftigkeit ihres Auftretens den Staatsmann stutig machen muß.

Auch hier tritt immer wieder die Frage, wie die Familie diese tausend durch den weiblichen Lehrberuf sich absondernden Elemente auf's Neue an sich ziehen könne, als die eigentliche Frage der "Nuhanwendung" für den Staatsmann in den Bordergrund.

Auf die verschobene Stellung der beiden Geschlechter zu einander übt das weibliche Erziehungswesen den entscheidendsten Einsluß. Ein Unterrichtsminister würde zwar gewiß darüber lachen, wenn man ihm sagte, daß das Studium des Geschenfabes von Mann und Weib speciell in sein Departungen

einschlage; es hat aber doch seine Aichtigkeit. Bur gerechten poer verfälschten Herausbildung jenes Gegensates, in dem die Gesundheit und Dauerbarkeit der Familie beruht, wirkt die Erziehung auf's Entschiedenste mit.

Ich verwies oben bereits auf den Ginfluß der Dorfichulen, wo Madchen und Buben bis jur Confirmation auf benfelben Schulbanten figen.

So treibt die Ucherweiblichkeit der seinen Welt in der Adhteverziehung dieser Kreise ihre erste tiese Wurzel. Wo ein Madden schon mit dem ABC-Buch auf den Isolirschemel einer aparten weiblichen Bildung gestellt mird, da ist es kein Bunder, wenn die erwachsene Dame zulezt vor lauter Weiblichkeit zu Grunde geht.

Die erste Erziehung gehört der Frau, aber — in der Familie. Bornehme Damen schieken ihre kleinen Madden, wenn diese kaum ardenklich laufen können, dusig bereits in eine weibliche Benston, nicht um ste besser erziehen zu lassen, sondern um sie los zu werden. In einem Lebensalter, wo das Kind noch rein in der Zucht des Hauses stehen sollte, wird bier bereits die künstige Dame in ihm porgebildet. Gegenüber solchen Muttern erscheint mir der berühmte Strauchdieh Matthias Weber, weiland Zeit- und Ausmesgenosse des Schipden hannes, immer als ein höchst respectables Gegenbild. Als Weber vor seiner Hinrichtung geheichtet hatte, sagte er zu dem Beichtvater, nun habe er nur noch einen Perzenswunsch: nur eine kleine Weile möchte er frei seyn, um — noch einmal etwas recht Großes stehlen zu können! Als ihm der Beichtvater Kaunend diesen letzen Wunsch verwies, erwiderte der Rauber:

"Ja, das wollt' ich, ich würde das Geld nehmen und dafür mein armes Kind erziehen lassen. Es wird doch zu Grunde gehen!" Der Spizdube hatte noch väterliches Gefühl; er hätte bei bessern Berhältnissen sein Kind gewiß nicht in ein Pensionat geschidt, um es los zu werden.

Die Tochter soll, noch weit entschiedener als der Sohn, möglichst lange in der elterlichen Familie gehalten werden, denn wenn sie auch nebenbei in die Schule geht, ihre Hochschule wird immer das elterliche Haus seyn.

Die ausschließliche Bilbung burch Privatunterricht, die vorzugsweise bei den Töchtern eingerissen ist, läßt zwar das Kind im Hause, trägt aber auch von der andern Seite zu der bei dem weiblichen Geschliecht so verfänglichen Bereinzelung der Perstönkichkeit und des Geschlechtes bei. Ueberall liegen hier Keime, aus denen später die Ueberweiblichkeit aufsproßt.

Auch in den Städten follte man die Mädchen dis zum zwölften oder vierzehnten Jahre durchaus in die Boltsschule schicken, seven ihre Eltern so vornehm wie sie wollen. Die Kinder werden hier von den Kindern gemeiner Leute zwar manche Rohheit lernen, sie werden aber auch vor der Ziererei überweiblicher Art gründlich bewahrt und erhalten Auge und Sinn für des Boltes derbe und träftige Natur. Es liegt ein underechendarer Sewinn für die Charakterbildung der Männer und Frauen der höheren Kreise darin, wenn sie wenigstens in der Schule mit der Gesammtheit der Kinder aus dem Bolte auf einer Bank gesessen und mit den barfüßigen Kameraden und Gespielinnen unter dem gleichen Kriegsrecht des Bakels gestanden baben.

Die Mäbchen erhalten hier auch wenigstens noch mannliche Schulmeister und feine weibliche "Erzieherinnen." Sie sollen ben Ernst und die harte Disciplin einer öffentlichen Boltsschule burchkoften, als Brafervativ gegen die Ueberweiblichkeit.

Das Weib tann bie mannichfachften Bilbungeftoffe in fic aufnehmen; es tann in ber Runft und Biffenichaft festen Suß faffen, und fofern es baburch nur bem weiblichen Sauptberuf, welcher ber Kamilie gebort, nicht untren wird, mag eine folde anspruchlose und feine mannliche Bilbung auch bem Beibe ein toftlicher Schmud merben. Diefes Ausnahmeverbaltnis aber wird in ben meiften weiblichen Erziehungsanstalten gur Regel verfehrt. Geradezu auf ber Grundlage ber Wiffenichaft und Runft foll bier bas Madden erzogen werben. Und es ift bas noch nicht einmal bie manulich ernfte, ftrenge Runft und Wiffenschaft, in welche mubiam einzubringen icon allein gur Bucht bes Geiftes wirb, fonbern bei ber weiblichen Ergiebung ift ein bloges Dilettantenwesen mit Dufit. Malerei und Boefie obenauf, die Sprachbildung gielt nicht auf bie toaische Bucht ber Erkenntnif ber Sprache und ihrer Gefete, fonbern auf fein renommistisches Barliren. Wenn bagu ber Unterricht in allen möglichen Wiffenschaften von Frauen ertheilt wird, die selbst niemals Gelegenheit hatten, die feften Fundamente eines ftreng wiffenschaftlichen atabemischen Stubiums zu legen, was foll ba anders beraustommen als eine Oberflächlichkeit, Die jur achten Bucht bes Geiftes ju wenig und zur Bewahrung der naiven natürlichen Frauenart viel ju viel ift? Go fangt benn ber Blauftrumpf bereits im Institute an, und jene specifisch weibliche Literatur ber alanzend

laurten Oberflächlichkeit hat hier ihre wahre Universität gefunden.

Man spricht von der strengen Häuslichkeit, dem festen Charalter der Mütter und Frauen der guten alten Zeit, und im ehrenden Gedächtniß an sie nennt man den natürlichen Scharfblick, die natürliche Gesundheit und Schlagsertigkeit des Urtheils "Mutterwis" — als den von der Mutter ererbten Wis. Diese Frauen mit den vollen ehrwürdigen Gesichtern in den großen steisen Halkkrausen, die Frauen, von denen wir den Mutterwiß geerbt, besten aber auch ganz andere weibliche Erziehungsanstalten durchzumachen als unsere Pensionen und Institute, in denen gemeinhin der Mutterwiß todtgeschlagen wird.

In der "Christlichen Kirchenordnung" des Landes Braunschweig-Wolsenbüttel vom Jahre 1543 sinden wir einen Abschnitt "Bon der Junkfrouwen Scholen," der uns ein höchst anschauliches Bild von den "Dameninstituten" des sechzehnten Jahrhunderts gibt. Die Jungfrauen sollen in diesen Schulen lesen und swar ziemlich bedächig, nämlich "assein lesen" in einem die zwei Jahren. Dann lernen sie Psalmen singen, lernen den Katechismus und ein gutes Studt der Bibel auswendig. "Wer seine Jungfrauen mehr will lassen lernen, der lasse sie auch mit dem Schreiben lernen, geschriebene Briefe zu lesen" u. s. w. wie es naw genug heißt.

Wenn die Schulstunden der Mädchen vorüber sind, dann "follen sie bei ihrer Mutter seyn zu Hauf', sollen etwas lesen, und lernen von ihrer Mutter tüchtig haushalten und was dar mehe zu gehöret. Man soll ihnen auch nicht zu viel auslegen. Raß ist zu allen Dingen gut. Man lasse die kleinen Kinder

an Zeiten auch spielen, baß fie barnach besto fleißiger gum Stubiren wieber ankommen."

Auch über die religiöse Erziehung in den Junafrauenschulen rebet die Schulordnung Dinge, die beute noch nutlich zu beren find. Da beißt es unter Anderem: "Salomon am Ende feiner Spruche fagt, bag es nicht genug ift, wenn eine Sausftau fcon ift, fo fie nicht and gottesfürchtig ift; bie nach Gottes Borte Gott allezeit in allen ihren Geschäften por Augen bat. Sottlose Mitter fragen nichts nach Gott, das beißt nach Gottes Wort, barum balten fie auch ihre Rnechte und Magbe nicht gu Gottes Wort und geben gottlofe Kinder auf. Aber aus foldet Jungfrauen:Schule konnen wir viele hausmutter triegen, bie mit Gottes Bort zu Gottes Furcht gehalten find, Die gebenten bei Chrifto gu bleiben, in welchem fie getauft find, bie balten nichaebends ihre Kinder und Gefinde auch zu Gottes Bort" . . . "Bon folden Sausmuttern, die Gott fürchten, wirb nachmals bie Stadt beset mit ihren Kindern, Die fromme Bürger und Bürgerinnen worden, und tommt von ihnen ein ebel Geschlecht, die Kinder Gottes werben burch den Glauben an Jefum Christum bis jum jungften Lag: barum wollen wir traun folde Jungfrauen Schulen nicht verfäumen, fonbern in Chren balten."

Diese Jungfrauen-Schulen hatten auch damals schon eine "Jungfrauen-Schulmetsterin," obgleich die alte Zeit weit bebenklicher war als die unfrige in der Zulassung der Frauen zum Lehramt, und schon Karl der Große wollte, daß nicht Frauen sondern Männer die Mädchen erziehen sollten. Allein die "Jungfrauen schulmeisterin" sieht dann doch ganz anders aus

als die moderne "Erzieherin." "Zu dieser Schule soll man vorschaffen eine ehrliche Matrona, die wohl lehren kann und mit den Jungfrauen wohl und vernünftig kann umgehen, die Gottes Wort liebt und gern in der Bibel und sonst mas gutes lieset." Aus dem Nonnenkloster geht die Jungfrauen-Schule hervor, darum sordert man zuerst eine Matrone zur Schulmeisterin, und zwar, da das Kloster wie die Jungfrauen-Schule im Sinne der Zeit nur die häusliche Erziehung ergänzen soll, wo möglich eine verheirathete oder verwittwete, keine alte Jungfer. Ich. Ludw. Wives in seiner damals als klassisch anerkannten Schrift "de institutione schristianae soeminae" sordert sogar, daß der Mäschen-Schulmeister verheirathet sey und obendrein, daß er wo möglich eine schöne Fran habe — "ita demutm in alienas raimme exardescet."

In viesen Jungfrauen Schulen erkennen wir erst recht die ehrsamen Hausfrauen, wie sie uns von den Bildern Dürers, Holbeins und Kranachs hellen Auges entgegenschauen, und in den modernen Pensionaten und Instituten mögen wir die Damentöpfe unferer Almanachkupfer und Modejournale erkennen.

Mit allen diesen Erörterungen über die politische Bertretung ber Frauen durch eine erweiterte Anerkennung der Familie, dann über die vereinzelten Frauen und damit zusammenhängend über die Erziehung zur Ueberweiblichkeit habe ich also nur verschiedene Folgen der Sinen Thatsache dargelegt, daß der Beruf der Frauen Aberall in der Regel nur ein in der Familie vermittelter seyn könne.

Diesem Centralfațe find aber überhaupt alle Untersuchungen über Wesen und Natur der Frauen, zugewandt. Er ist der

geheime Kern aller im Borhergehenden aufgestellten Thesen über ben Geschlechtsgegensatz. Er führt uns auch hinüber zu dem nächsten Buche, welches von dem Jbeal und der Resorm des Hauses und ber Familie handelt.

Bo aber bleibt die Ruganwendung?

Bas soll man denn beginnen mit den vereinzelten Frauen? Wie soll man die täglich wachsende Heerschaar Derjenigen mindern, die ohne ihr Verschulden losgelöst sind von der Familie, hinausgestoßen, einsam dastehend in der eigensüchtigen, wirr bewegten Welt, beruflos, mittellos, oder doch wenigstens von vornherein ohne Gnade verdammt zu einem versehlten, ziellosen Leben? Was soll man mit diesen Aermsten ansangen? Soll man sie in Ronnenklöster sperren? in Pfründnerhäuser einsaufen? bastherzige Vereine aus ihnen organisiren? soll man die Wittwenkassen erweitern, Lebensversicherungen für Schwestern und Basen gründen, die voraussichtlich alte Jungsern werden? soll man die Ueberzahl der samilienlosen Frauen über's Meer nach Australien schieden? soll man sie tobtschlagen?

Mit einem Sturme solcher Fragen wird der Socialpolitiker leicht vom praktischen Staatsmann übergossen. Er gibt aber auf so viele Fragen ganz kaltblütig nur eine einzige Antwort: "Beginnen" soll man mit der ganzen Legion der vereinzelten Frauen gar nichts. Man soll sie ihrer Bege gehen Lassen nach wie vor. In allen den eben anfgeworfenen Fragen mögen gute Aushütsen für einzelne Fälle liegen — nur das Todtschlagen will ich nicht empsohlen haben — allein für den Krankheitszustand als Ganzes und in seiner Wurzel ist durch solche driliche Linderung noch nichts gewonnen.

Man will aber helfen, augenblicklich helfen! — Ja man mag augenblicklich helfen, aber die Frucht wird sich frühestenszeigen binnen heute und funfzig Jahren — gerade wie bei der "Reform der Gesellschaft." Wer in solchen Dingen sogenannte praktische Rathschläge begehrt, wundersame Geheimmittel, die von heute auf morgen wirken, der möge bedenken, daß in der Regel nur der Jealist oder der Charlatan derlei praktische Rathschläge in socialen Fragen gibt; der besonnene, ehrliche, gründliche und praktische Mann glaubt auch hier an keine Universalpillen.

Aber soll man benn solche Krantheitszustände ganz sich selber überlassen?

Gewiß nicht. Der Berfasser, welcher ein ziemlicher Ketzer im Glauben an die medicinische Facultät ist, befolgt für seine Berson bei Unpäslichleit das Selbstheilversahren der Hunde, die sich lediglich durch Fasten, heftige Bewegung und Schlafen curiren und ist dabei so wohl gefahren, daß er seit seinen Kindertrankheiten — unberusen! — für den Dittersdorfischen Doctor und Apotheler mehr Geld ausgegeben hat als für den wirklichen. Er glaubt auch, daß alle vernünftigen Heilmittel keinen andern Zwed haben können, als eine oder mehrere der Birkungen dieser der Naturhalfen künstlich zu erzielen.

Die Naturbulfen muffen wir auch für das sociale heilverfahren aufluchen. Die Rüdführung der vereinzelten Frauen zur Familie wird nur dann erfolgen, wenn die ganze Nation wieder tiefer durchdrungen sehn wird von dem Geiste der Familienhaftigkeit. Einen solchen "Geist" citirt man aber nicht wie ein Gespenst durch ein Lauberwort wit eines special-politischem Hocuspoeus. Man tann ihn nur entzünden — langsam und allmählich — bei den Einzelnen, man, tann durch ein treffendes Wort den Leuten klar machen, was sie wohl geahnt und gefühlt, aber nicht auszusprechen gewußt haben, man kann solchergestalt allmählig eine stille Gemeinde der Gleichgesinnten stiften, und in Jahr und Tag, wenn vielleicht längst unsere Kinder an unsere Statt eingerückt sind, wird der ursprüngliche zündende Finnle zu einem hellen Feuersschein geworden, der Geist wird in allem Bolle "entzündet" seyn. So zu wirken soll der Stolz, aber auch zugleich die Selbstbescheidung des Socialpolitikers seyn.

Meine Antwort, wie man die vereinzelten Franen ins Familienleben zurudführen folle, war barum in febr wenigen Worten gegeben, sie folgt aber auch noch in vielen. Denn das ganze nunmehr folgende Buch vom "Saus und der Familie" ist eigentlich auch eine Antwort barauf. Dort babe ich nämlich meine Anficht über bas Urbild ber Familie, übet ihren Berfall und Wiederaufbau niedergelegt. 3ch habe wiederum viele einzelne prattische Rathschläge angebeutet, aber kein einziges Universalmittel. Den Geist der Kamilienhaftigteit wünfcte ich zu entzünden durch biefes Buch, und wenn mir bieß gelange bei einigen Wenigen, Gleichgefinnten, wenn ich nur ein . Dupend beutscher Manner und Frauen bewegen konnte, die verklungene Ibee bes "ganzen Hauses" wieder in sich aufleben zu laffen, bann wurde ich mich glücklich preisen mit biefem Buche einen großen praftischen Erfolg gewonnen zu haben. Mit dem Geiste ber Familienhaftigleit werben bie Frauen nicht mehr fessellos und versonlich eigenberrisch ind Weite schweisen

wollen; sie werden ihre Sellgkeit wieder darin finden, zu hause zus bletbend. Die Familien, selber aber werden sie dann auch wiederum nicht mehr von sich stoßen, sie werden es Gott danken, die natürlichen Gerwssen des Hauses statt gemietheten Bolkes wieder in ihre Mauern sinziehen zu sehen. Gin Jeder sange nur in seinem eigenen Hause an, dann wird die deutsche Familie bald reformirt sein.

Der Staat kann viel thun, er kann trefflichen Sebammenbienst verrichten bei socialen Geburten, aber seiber ein neues
sociales Leben zeugen oder gebären kann er nimmermehr. Und
geraden dem allgemeinsten Urverhältnissen der socialen Erschinungen gegenüber ist der Staat am ohnmächtigsten. Wo es
nicht für das dentsche Haus begeisterten Männern und Frauen
gelingt, einen wahren apostolischen Glaubenseiser für die große ittliche und nationale Joee der Familie anzusachen, da wird
es dem Staate nie und nimmer gelingen die verschobene Stellung des männlichen und weiblichen Geschlechtes in die rechte
Linie zu rücken.

Das deutsche Haus baut sich auf wie die gothische Kirche: von Innen nach Außen. So wird aus dem Innern der Familien heraus die Stellung von Mann und Weib wieder ins Loth gebracht werden muffen. Dann wird auch wieder herrlich erfüllt werden, was Goethe so wunderbar schön von dem Beruf der Frauen gesagt hat und was ich den ächten deutschen Frauen zur Erbauung, den modernen Damen aber zum Trut als den rechten Zimmermannsspruch hierherseten will, da ich nun den letzten Balten zum äußeren Fachwerk meiner Familie ausgeschlagen:

"Dienen lerne bei Zeiten das Weib nach ihrer Bestimmung; Denn durch Dienen allein gelangt sie endlich zum Gerrschen, Zu der verdienten Gewalt, die doch ihr im Hause gehöret.

Dienet die Schwester dem Bruder doch früh, sie dienet den Eltern, Und ihr Leben ist immer ein ewiges Gehen und Kommen, Ober ein Heben und Tragen, Bereiten und Schassen für Andre. Bohl ihr, wenn sie daran sich gewöhnt, daß lein Weg ihr zu sauer Wird und die Stunden der Nacht ihr sind wie die Stunden des Tages,

Daß ihr niemals die Arbeit zu klein und die Radel zu sein dünkt, Daß sie sich gang vergißt und leben mag nur in Anbern!"

A service of the control of the contro

And the second of the second o

Contract Contract

Zweites Buch.

hans und Samilie.

animal om mell

and the first of the energy were discovered

Land of the Control

## Erftes Rapitel.

(2) Description of the property of provided and the pr

## 1 mm - 4 1 Die Joenver Zamiliem in 49 -

Der philpsobische Mythus Platons, Jakob Böhme's und sa manches anderen Denkers, daß in dem Urmenschen Mann und Weib in Siner Person versinigt gewesen sen, sindet seine praktische Deutung in der She.

Die in ihre zwei Gegensätze gespaltene menschliche Gesammtpersönlichteit sucht in der Ehe wieder einheitlich zu werden. In
einem einzelnen Mann oder einer einzelnen Frau kann sich die Idee der Menschheit niemals vollständig darktellen, Sin Shepaar gibt erst einen Mikrolosung der ganzen Menscheit. Die Menschheit ist ansgegangen von dem "ersten Paar;" und wenn
sie ausstützbe bis nur auf ein Paar, könnte sie doch wieder aufwachsen und blübend werden wie vorher.

Durch die leibliche und sittliche Merhindung von Berfonlichteiten ber beiden Geschlechter zur Wiederhexkellung best ganzen Menschen — die Ste. in entsteht die Familie. Denn mit jener Wiederherstellung best ganzen Menschen ist zus gleich die Fortpffanzung bes Menschengeschlechtest gegeben, und die drei Elemente ber Familie: Bater, Mutter und Kinder sind in ihr bereits vollständig porgusgesest. Die Familie ist darum ber erste und engke Kreis, in welchen wir unfer ganzes menschist überhaupt die nothwendige Boraussehung aller öffentlichen Entwicklung der Bölker. Die Familie antasten, heißt aller menschlichen Gesittung den Boden wegziehen.

Der Staat sett die Familie voraus, aber er ist keinestwegs, wie man so ost behauptet hat, die erweitertete Familie: noch ist der Organismus der Familie schlechthin ein Borbild des Staatsorganismus.

Die Familie ist nur das natürliche Vorgebilde der Bollspersönlichteit, d. h. der dürgerlichen Gesellschaft. Beide sind,
gleichsam als Naturprodukte unserer geschichtlichen Entwickelung,
bestimmt durch die Joee der Sitte; der Staat dagegen nuht auf
der Joee des Nechten: So verkehrt es daher ist, den Staat als
eine erweiterte Familie zu betrachten, so verkehrt ist es; dei der
Familie oder der dürgerlichen Gesellschaft nach der beiden Orgenismen zu Grunde liegenden Nechtsidee zu fragen. In dem
Wesen beider liegt gar keine Nechtsidee, wohl aber kann und
muß der Staat die Familie wie die Gesellschaft hinüberziehen in
seine Rechtssphäre. Wer auch dann noch betrachten wir mit
gutem Grund das Familienrecht nicht als einen Theil des ofsentlichen Rechtes, sondern des Privatrechts.

Es ist ein Zeichen ber höchst niedrigen politischen Satwidelungsstuse des patriarchalischen Staates (der eben überhaupt nur annähernd für einen Staat gelten kann), daß hier wirklich der Staat als eine erweiterte Familie erscheint.

Wie der Staat auf den Schwerpunkt des Rechtes gestellt ist, so die Familie auf den Schwerpunkt der sich ergänzenden Liebe und der auf diese gegründsten bewegenden Rächte der Antoristät und Bietät.

Die Familie steht unter der natürlichen Obervormundschaft der Eltern und speciell des Familienvaters. Diese Obervormundschaft ist ein Urrecht, in der Natur der Sache gegeben. Beil Bater und Mutter die Austores, die Urheber der Familie sind, darum bestigen sie von selber auch die Austoritäts, die Macht der Austorität. Beil aber die Austorität die Gewalt des Urhebers ist, so ist sie andererseits gegründet auf die natürliche Liebe und Ausopferung des Erzeugers sür sein Kind.

Chenso steht der Mann zu seiner Frau in bem aus ber Liebe bervorwachsenden Berbaltniß der Autorität. Richt gezwungen burch außere Unterbrückung, sondern weil sie es ihrer Natur nach gar nicht anders kann und mag, tritt die Frau unter die Autorität des Mannes. So mar es feit die Welt ftebet und so wird es bleiben. Die Frau gibt ihren Namen auf und nimmt ben Ramen bes Mannes bafür bin; benn in diesem Namen allein ift zugleich der burch die langen Reihen der Generationen fortlebende Ramen der Familie gegeben. Auch die Religion des Baters wird für das Bekenntniß der Familie entscheidend; benn er ist ber Reprasentant ber Familie. Eine völlige Berschiebenbeit der Religion beider Chegatten kann gar nicht gedacht werben, benn eine solche Che wurde von vornberein ihrem vollen Begriffe nicht entsprechen. Bobl aber wird z. B. Berschiedenbeit der Confession innerhalb der gemeinsamen driftlichen Kirche eine mabre Che nicht unmbalich machen. Es liegt bann aber im Begriff der Familie, daß alle Kinder der Confession bes Baters folgen, als bes hauptes, bes Reprasentanten, bes Namengebers ber Kamilie. Obne biefe Boraussebung tann bie Integrität und Continuität der Familie gar nicht aufrecht erhalten

werben. Bei den Häusern der Fürsten und des hohen Abels, wo der historische Zusammenhang der Familie noch mit besons derer Sorgsalt gewahrt wird, gilt es daher als allgemeiner Grundsat, daß die Consession des Familienhauptes, d. h. eben die historische Consession der Familie, maßgebend bleibe für alle Glieder der Familie. In Außland, wo patriarchalische Zustände noch so tief in das sociale, religiöse und politische Leben eingreisen, müssen sich selbst die Schwiegertöchter des Kaisers bequemen, die Consession des Hauptes der taiserlichen Familie anzunehmen.

Das Alles sind Ausstüffe bes natürlichen Autoritätsverhältnisses in der Familie, für welche der Staat keine Analogie hat.

Schon bei ber Aufstellung Diefer einfachsten Begriffe ber Familie öffnet sich vor uns ein mahrer Abgrund gewaltiger Confequenzen. Fragt mich Giner: warum bift bu Brotestant? fo tann ich (wie mir buntt ohne ben Borwurf ber Oberflächlichkeit) nur antworten: weil mein Bater Protestant mar. 3d bin es mit Ueberzeugung; aber ich wurde zu biefer Ueberzeugung nie mals gekommen sepn, wenn ich nicht in protestantischen Anschauungen und Ibeen aufgewachsen, wenn meine Familie nicht protestantisch gewesen mare: mein religibses Bekenntnig, fcheinbar bas Individuellste, was ich nur besitze, ist mir also wesentlich eingeimpft worden burch bie Autorität ber Familie. Der aemeine Mann halt barum bas Abfallen vom Glauben ber Bater ("Umfallen" fagten unsere Borfahren schlechtweg) auch beshalb für gang besonders schimpflich, weil er darin neben Anberem die größte Berläugnung ber Familie fieht. Nur in Reiten ber wilbesten religiösen Erregung werfen gange Bölter bie Schen vor einer solchen Berläugnung der Familie von sich. Darum

find aber and die großen religiösen Krisen der Menscheit niemals ohne die gründlichste Umwälzung der Familie wie der Gesellschaft vor sich gegangen.

Wir ahnen gar nicht, wie sehr die Autorität der Familie unser innerstes Selbst gesesselt hält. Dieses Schauspiel wiederholt sich, wenn wir im Großen statt auf einzelne Menschen auf ganze Generationen bliden. Die vergangenen Geschlechter stehen zu den gegenwärtigen im Berhältniß der Autorität, des Urheber-Rechtes, wie der Vater zum Sohn. Sie haben uns die Vahnen unserer Entwidelung sest bestimmt, und wir solgen diesen Bahnen so gewiß als ich Protestant din und sehn muß, weil mein Bater Protestant war. Aber auch diese Fesselung der natürlichen Autorität hat Maß und Ziel. Dem Kinde wird niemals der ganz gleiche Beruf mit dem Vater zusallen, und wenn ich schwein Protestant din, weil mein Bater einer war, so din ich doch ein ganz anderer Protestant als mein Vater.

Bein das Familienhaupt den übrigen Gliedern der Familie gegenüber im Berhältniß der Autorität steht, so stehen diese zu ihm im Berhältnisse der Pietät, der liebes und ehrsurchtsvollen hingebung. Ich sagte, auch bei den Generationen der Menscheit wiederhole sich das Verhältnis der väterlichen Autorität der vorangegangenen Geschlechter zu den nachfolgenden. So soll sich auch das Verhältnis der Pietät gegen die Vorsahren bei jedem lebenden Geschlechte wiederholen.

Autorität und Vietät sind die bewegenden sittlichen Motive in der Familie. Im Staate sind sie das nicht; sie treten hier in die zweite Linie zurud, und das Nechtsbewußtseyn tritt an ihrer Statt in die erste Linie vor. Aus dem Grundverhältniß der natürlichen Autorität und Pietät zwischen den Familiengliedern wächst die Familiensitte auf, welche das Familienleben formt und ordnet, wie das Geses die Formirung des Rechtsbewußtseyns im Staatsleben ift.

Es ift hier am Ort, ben höchst wichtigen Begriff der Sitte gründlicher zu bestimmen. Denn von der Familie geht das Regiment der Sitte aus, um sich über die bürgerliche Gesellschaft und, beim organischen Auswachsen der Gesetze und Rechtsgewohnheiten, auch über den Staat zu verbreiten.

Die Entstehung ber Sitte vergleiche ich mit ber Entstehung des Rolfsliedes. Rein Bolfslied bat einen bestimmten, nennbaren Berfaffer. So lange man einen folden noch neunen tann, ist das Lied auch tein wirkliches Bolkslied geworben. Bolt selber macht Boltslieber. Allein ein Ginzelner muß boch ber erfte Urheber gewesen seyn? Gang gewiß. Unbere bisbeten aber sein Lied weiter; ganze Generationen modelten es auf's neue um, so daß immer wohl Elemente des ursprünglichen Liebes blieben, aber auch fo viele neue, an benen hunderte mitgearbeitet, hinzukamen, baß zulest Niemand mehr fagen konn, wer eigentlich bas Lied gemacht bat. Bußte man auch ben Ramen bes Autors, so thate bas gar nichts zur Sache. Lied ist sein Lied nicht mehr. Es sind hundert neue Lieder daraus bervorgewachsen, an welche hundert weitere Sanger Ansprüche baben, und als die Quinteffeng biefer bundert Lieber gricheint julett bie eben geltenbe neueste Faffung als Boltelieb. fünfzig Sahren wird aber auch biese wieder in eine andere um: gebildet worden fenn. Go entsteht und machst bas Boltslieb, und gange Generationen find sein Dichter und Companist gewesen.

Aehnlich geschieht es mit ber Sitte. Gine Sitte tann niemals von einem Einzelnen willfürlich gemacht werben: fie wird und wachst wie bas Bollslied. Gine von einem Gingelnen gefchaffene Ginrichtung wird erft gur Sitte, indem fie sich burch eine Reihe von Geschlechtern festsett, erweitert und fortbilbet. Etomologisch ift bies angebeutet in ben mit Sitte häufig gleichbebeutend genommenen Wörtern "Brauch" und "Ber-Die Sitte wird foldergestalt zu bem natürlichen, organischen Brodukt einer ganzen Rette menschlicher Entwicke lungen, und bas Borurtheil, bag eine Sitte fcon barum gut fen, weil fie febr alt, ift in ber Regel nicht unbegrundet. Gin Bolkslied muß auch alt fenn, febr alt, um recht acht und gut ju febn. Ein "gang neues Bolislied" ift eigentlich ein Unfinn. Denn ein foldes Lied konnte wohl im Bolle gefungen werben, aber es tann nicht vom Bolte gemacht fenn; bagu braucht es Beit!

Es fragt sich nun aber weiter, was benn eigentlich ber substanzielle Werth ber Sitten sen, die acht sind, weil sie alt sind. Sind sie auch gut, weil sie alt sind? sind etwa die ältesten die besten? Sollen wir unsern Trieb zur freiesten, buntesten, individuellsten Entwidelung jenen Sitten in Fesseln dahin geben, deren einziges Recht ihr langer Stammbaum ist? Sollten wir nicht nach eigenen Hesten neue Rormen der Lebenspraxis aufstellen, begründet auf die in der modernen Zeit unstreitig geläuterten Ibeen der Freiheit, des Rechtes, des Wohlstandes, der Bildung?

Hiet stelle ich nun gerabezu ben paraboren Sat auf, taß allerdings die meisten Sitten gut sind, weil sie alt sind, und baß wirsten in der Regel die altesten die besten.

Wir erkannten oben die Sitte als das geschichtliche Brodukt einer gangen Rette menschlicher Entwidelungen. Sie ift ein Gefaß nicht bes Wipes eines Einzelnen sonbern ber Weisheit ber Jahrhunderte. Sie lauterte sich und wuchs mit benfelben Generationen unseres Bolles, mit benen uns bas gange große Erbe unserer geistigen Fundamental : Unschauungen zugewachsen ift. Es wiederholt sich also auch bier ein Berhältniß, welches ber väterlichen Autorität verwandt ift. Weil bie nationale Sitte geschaffen ift von ber gangen Boltsperfonlichkeit, barum legen wir ihr boberen Werth bei, als bem Brauch, welchen ein Einzelner aufbringt. Man will ja auch nicht, daß ein Einzelner bie Gesetze mache; Die Bertreter ber gangen Nation, namlich ber Fürst mit seinen Ministern zusammt ben Bolfsabgeordneten beschließen die Gefete. Glaubet man nun bier, daß es würdiger und besser sep, wenn ein solches Werk im Namen und Auftrag ber ganzen Boltspersönlichkeit geschaffen werbe: um wie viel höber muß man bann bas Gewicht jener großen Boltstam: mer anschlagen, bie feit Sabrhunderten tagt um ftatig und lanasam die nationalen Sitten berauszubilben.

Aus den Sitten sprossen die allgemeinsten und dauerhaftesten Gesetze auf, die eigentlichen Grundgesetze der Staaten. Sie bauen eine Brücke von der Gesellschaft zum Staate hinüber. Wie die Runst-Musik sich verjüngt und erkräftigt, indem sie von Zeit zu Zeit immer wieder zu dem Born des Bolksliedes zurückehrt, so verjüngt sich auch der Staatsorganismus durch jede neue Berücksichtigung der volksthümlichen Sitte. Diese Rücksichtinahme auf die Bolkspersönlichkeit anzubahnen und zu regeln, ist eben die Ausgabe der Social-Politik. Dos Kolk bleibt

burch Jahrhunderte jung, während der Einzelne in Jahrzehnten altert: darum ist die Bollssitte und das Bollslied ein wahrer Jungbrunnen für alternde Staatsmänner und Musikanten. Denn die schwer zu verwüstende Jugendfrische des Bolkes sprüht und glübt in seinen Sitten und Liedern, und je älter Sitten und Lieder sind, um so jugendfrischer müssen sie natürlich seyn, weil ihre Keime alsdann ja in dem frühesten Jugendalter des Bolkes gestet wurden.

Wenn aber die Sitte keimt, wächst und blüht, dann muß sie auch vergehen. Tausende von Sitten erstarren, sterben ab und werden vergessen. Die ursprünglichsten aber dauern fast immer am längsten aus, und auch darum sind sie gut, weil sie alt sind, denn sie haben die Feuerprobe der Jahrhunderte bestanden.

Ein jugendlich naives Zeitalter besitzt vorwiegend noch die rechte Unbefangenheit und den natürlichen Institut, um jene allgemeinsten und sittlichsten Sitten schaffen zu können, die für die häusliche und gesellschaftliche Lebensprazis auf Jahrhunderte den Grund legen. An eine Sitte muß man glauben. Wenn wir aber auch ganz vortressliche neue Grundlagen des Hauses und der Familie ersönnen, würden doch schwerlich noch einmal Sitten daraus auswachsen, denn alle Welt würde unsere neuen Regeln kritissiren, und nur die Wenigsten würden sie gläubig hinnehmen und bewahren. Sine Spoche, welche so theoretisch schwesperisch ist auf dem Gebiete des Rechts wie die unsrige, wird es niemals praktisch auf dem Gebiete der Sitte senn. Wir werden die ererbten Sitten läutern, weiter bilden oder zerstören, in minder wichtigen Dingen werden wir auch allensalls Leine Ve

neuen Sitten pflanzen; aber Carbinalsitten ber Ration, die bestimmend würden für den ganzen Charakter derselben, schafft unsere Zeit keine mehr. Wären darum die alten Cardinalsitten unseres Bolkes auch minder gut als sie wirklich sind, so mußten wir sie doch festhalten, weil in ihnen eine Autorität gegeben ift, die, einmal gebrochen, für uns nie mehr wieder gewonnen werden kann. Die Nationen selber fallen in Trümmer, wenn einmal ihre Cardinalsitten fallen; denn in dem Ansgeben dieser Sitten ist zugleich der ganze Charakter der Nation, die innerste Culturmacht berselben, verläugnet und abgeschworen.

Ich habe gezeigt, wie die Joee ber Familie eine ganz andere sep, als die Joee des Staates, indem die Familie gegründet ist auf das Bewußtsenn der liebevollen Autorität und Bietät unter ihren Gliedern, der Staat aber auf das Rechtsbewußtsenn; wie dem entsprechend der innere Lebensgang der Familie geregelt wird durch die Sitte, der Lebensgang des Staates aber durch das Geset.

Dieser starre principielle Gegensat wird jedoch in der Birklichteit flüssig. Die staatlichen Rechtsverhältnisse greisen hinüber in die Familie, und der Staat, der eben nicht bloß nackter Rechtsstaat ist, sondern zugleich ein socialer, in der Bolkspersonlichteit gewurzelter Staat, kann sich dem Rücksplage der Familienzustände durchaus nicht entziehen.

Hausregiment und Staatsregiment sind zwei grundverschiebene Dinge. Dennoch reißt ber Verfall bes Hausregimentes auch bas Staatsregiment unrettbar mit sich sort. Als Landgraf Philipp ber Großmitthige von Heffen seinen Sohn Georg eines Tages aus der Soule rusen ließ, und dieser zierlich aufgeputt mit neuen, engen, glatten Stiefeln und einem seinen hoben Filzbutchen erschien, schnitt der Bater dem geputten Prinzen mit eigener Hand die Stiefel von den Füßen ab; und sandte ihn, mit einem Paar seiner eigenen großen Stiefel und einem rauben Filzbut angethan, zum großen Gelächter der Gassenbuben zu seinem Lehrmeister zurück.

Man würde es heutzutage sehr umpolitisch finden, wenn ein Fürft seine väterliche Gewalt so angesichts der Dessentlichkeit übte, daß er einen Erdprinzen, und wäre derselbe gleich noch ein ABC-Schütze, zur Strase für ein hausliches Vergehen dem Spotte des Natttes preißgäbe. Bor dreihundert Jahren war das Betzschren Philipps im Gegentheil politisch. Zeigte der Fürst, daß er ein trastvolles Hausregiment sühre, so erwartete man auch ein trastvolles Staatsregiment von ihm. So war es in dieser ersten Blützezeit der neuen patriarchalischen Fürstensouveränetät. Im constitutionellen Staatsrecht gibt es kein Kapstel vom Hausregiment, wohl aber in der Social-Bolitik.

Beilaufig bemerkt, ist die öffentliche und handgreisliche Demonstration des Hausregiments bei jenem Brinzen Georg gar nicht übel angeschlagen. Der Ahnherr der hessendarmstädtischen Linie, zeichnete er sich nachgehends durch seine kluge, sparsame Führung des Staatshaushaltes aus, durch ein patriarchalisches obonomisches Staatsregiment.

Man begehrt gegenwärtig wieder bringender als vorher Amerkennung der Autorität des Fürsten, der Berwaltung, der Gesetzebung, der Kirche in Summa aller öfficuliden Lebendmachte. Das tann nichts anberes beißen, als bag man bie bewufit ober inftinctiv bargebrachte Beugung bes Gigenwillens por biefen Gewalten im Intereffe ber Gesammtheit forbert. Bei ben Massen giebt bieser Geist bes Respects por ber Autorität nur ein, wenn bas Geschlecht bie volle Autorität ber Ramilie wieder burdempfunden bat. Gine anicheinend wieder gewonnene Autorität ber öffentlichen Mächte ftebt fo lange wurzellos in der Luft, als in der Sitte des Saufes die Autoritat bes Sausregiments nicht restaurirt ift. Es tann fein batrigrchalisches, rein auf bas Berhältniß von Autorität und Bietät gegrundetes Staateregiment mehr besteben in bem civilisirten Europa, wohl aber ein vatriarcalisches Kamilienregiment, und Dieses lettere muß besteben, wo ein acht conservativer Geift bei ben Staatsbürgern einziehen foll. Im Sause allein aber tann bei uns bas Bolt ben Geift ber Autorität und Bietat noch ge winnen, im Sause tann es lernen, wie Bucht und Freiheit mit einander geben, wie das Individuum fich opfern muß für eine bobere moralische Gesammtpersonlichkeit - die Familie. Und im Staatsleben, obgleich es auf eine andere Bee als bie Familie gebaut ift, wird man die Früchte biefer Soule bes Haufes ernten.

Der tiefste Grund zur Autorität in der Familie, zum handregiment, wird gelegt bei ber Erziehung der Kinder.

Früher erzog man die Kinder im Hause; moderne Art ist es dagegen, sie möglichst früh hinaus in die Schule zu schiden. Die deutschen Fürstensöhne des sechzehnten Jahrhunderts wurden im früheren Knabenalter noch von ihren Müttern erzogen; später nahm der Bater in Gemeinschaft mit den Hofmelstern.

bie Erziehung in die Sand. Regieren lernten die Bringen gleichfalls im vaterlichen Saufe, indem fie ichweigend guboren burften. wenn wichtige Staatsangelegenheiten verbandelt murben. Nachgebends ichidte man fie fleikig in die Schreibstuben ber fürstlichen Rathe, auf daß sie dort mitarbeiten und die Runft bes Regiments von unten herauf tennen lernten. (Gegenwärtig balt man ce zwar noch für paffent, bag ein Bring im Militar pon unten berauf bient und zur Brabe einmal Schildmache ftebt. wurde es aber burchaus nicht mehr für paffend halten, wenn er sich auch burch die Bureaux ber Ministerien von unten auf arbeitete, obgleich er boch spater weit mehr regieren als commandiren foll.) hatte ber Bring zu hause ausgelernt, bann ging er in die Frembe. b. b. an ben Hof eines befreundeten beutschen Kürften, um anderer Leute Art und Weise tennen au lernen. Auch bort tam er in die Rucht bes Saufes und lernte fremdem hausregiment fich fügen. Auf diese Art bilbete man zwar teine Gelehrten (obgleich Ludwig ber Getreue von Seffen-Darmstadt bei seinem bauslichen Erziehungscurfus bas gange Corpus juris auswendig gelernt bat); aber man bilbete Berfonlichteiten.

Der Segen solcher ächten familienhaften Gesellen-Erziehung ging früher durch alle Stände. Wer Cavalier werden wollte, ber zog nicht auf die Pagerie, sondern ging zu einem erfahrenen alten Hofhern, in dessen haus er wie in kindlichen Pflichten und Rechten gehalten wurde und nebenbei alle Handgriffe eines Cavaliers erlernte. Der Künstler sichte sich seinen Meister auf, und der Meister machte eine Schule, die zugleich eine Schule der häuslichen Autorität war. Richt blos die Kunst, auch das

Familienleben wurde troden burch die Atabemien. Bei dem Handwerk lebt das heutzutage noch halb und halb in alter Beise fort. Der ächte Bauer allein abet gehet noch bei keinem andern auf die hohe Schule der Landwirthschaft als dei seinem eigenen Bater. Dadurch ist zwar die bekannte Berstodtheit gegen ökonomische Fortschritte unter das Bauernvolk gekommen; allein auf der andern Seite ist auch der Bauer ein um so größeter Birtuos der Persönlichkeit gestieden, samilienhafter und in seinem Stand gesesketer als itgend ein anderer moderner Mensch.

Co gehört jett juth pornehmen Ton, die Kinder so früh als mbglich aus bem Saufe ju ichaffen, ober fie wenigstens im Saufe gang an einen gemfetheten Sofmeifter abzugeben. Dan fact, unfere Bernfs: und Erwerbsverbaltniffe find fo complicirt geworben, baf fich bet Bater ber hauslichen Erziehung feiner Rinder gar nicht mehr wibmen tann. Damit ware aber nur ber Beweis geführt, baß unsere Erwerbsverhaltniffe überspannt und maklos geworben find, daß wir in Bielthuerci und ber Bebiggo nach Gelbaewinn uns felber verberben, nicht aber bak wir unsete Kinder ber baudlichen Erziehung entreißen muffen. In unserer statistischen und finanzpolitischen Zeit mißt man bie Arbeit nur nach bem bataus bervorfptingenben materiellen Erwerb. Das ist grundfalich. Die bausliche Kindererziehung ist eine Arbeit, burch welche man gar nichts etwirbt - bochstens Gottes und feiner Rinder Segen - und bennoch follte fie bie vornehmste Atbeit eines jeben Staatsbürgers febn. Wer aber von vornberein teine-Reit bat, feine Rinber felbft zu erzieben, bem follte and bas Beirathen von Bolizeiwegen von bornberein verboten sepn. Man berbietet ja auch das Heirathen

wegen mangelnder Subfistenzmittel. Die häusliche Erziehung gehört auch zur Subfistenz der Familie; denn der Mensch leht nicht vom Brode allein.

Der Zeitpunkt, in welchem die häusliche Erziehung übergeben muß in die öffentliche, wird nach den verschiedenen Culturstusen der Bölker ein verschiedener seyn. Wir können die häusliche Erziehung nicht mehr so weit erstrecken, wie das Mittelalter: nicht aus dem eitlen Grund, daß die Familienväter keine Zeit mehr übrig hätten für ihre Kinder, sondern weil der Staat eine ganz andere Stellung zur Familie eingenammen hat. Denn in der Schule daut sich der Staat eine Brüde zur Familie und macht ein in der modernen Staatsidee tief begründetes Oberaussichtsrecht über die Familie geltend, wie es das Mittelalter nicht gekannt hat. Ihrer Form nach gehört die Schule dem Staat, ihrem Inhalte nach aber sollte sie eine Vertretung und Fortsetung des Hauses seyn. Sanz vertehrt aber ist das moderne Ertrem, nach welchem die Schule das haus absorbirt und überslüssig macht.

Unser modernes Schulwesen ist aufgekommen mit der Resormation, mit der modernen Fürstensouveräustät, mit der modernen Staatsides des sechzehnten Jahrhunderts. Das ist eine culturgeschichtliche Thatsache von großer Tragweite. Die Stellung der Schule zur Familie hielt auch gleichen Schritt mit der Entwidelung jener Staatsidee.

Buerst bildete sich die absolute Fürstengewalt als das ent scheidende Moment im neuen Staate heraus, der die Feudalmelt stürzte. Die Organisirung der Schulen als Bildungs: anstalten war damals eine Frucht des Hunganismus und der

Reformation; ihre Organisirung als Erziehungsanstalten bagegen eine Frucht bes neuen Staatslebens. Die neuen soweränen Fürsten mochten wohl fühlen, daß die Joee der in ihrer Person dargestellten Staatsallmacht, die sich ihnen vorerst noch wie eine dunkle Uhnung ausdrängte, den mittelalterlichen Absolutismus der Familie und der häuslichen Autorität beugen müsse. Die Anlegung der öffentlichen Schulen bot ein vortressliches Wittel dazu; denn in diesen Schulen tritt ja das Kind aus der Autorität der Familie heraus unter die Autorität einer öffentlichen Anstalt. Kein Jahrhundert war eifriger in der Gründung öffentlicher Schulen und in der Zerstörung der Wintelsschulen als das sechzehnte. Beiläusig bemerkt trat man durch die Schulen auch nicht bloß der Uebermacht der Familie entzgegen, sondern nicht minder der Uebermacht der Kirche.

Wie aber die neue Fürstensouveränetät sich selber noch teineswegs frei gemacht hatte von den patriarchalischen Reminiscenzen des Mittelalters, so ging auch der patriarchalische Geist der Familienautorität vorerst noch durch die neuen Schulen. Es gab noch teine Schullehrer und Schulgehülsehülsen, sondern Schulmeister und Schulgesellen. Sie handhabten als Patriarchen der Schule die väterliche Autorität. Luther nennt die Schulmeister auch Zuchtmeister, Bildung und Zucht war eines. An den zehn Gedoten lernten die Kinder das ABC, und am Baterunser und dem Glauben lernten sie buchstabiren. Um sich zum Lateinsprechen zu rüsten, mußte der Tertianer der Lateinschule vorerst den ganzen Terenz auswendig lernen, und durste dann in der Klasse (bei dem "Hausen" psiegte man etwas zuchtmeisterlicher zu sagen) nur lateinsch reden. Durch so harte

Bucht kam die Autorität des Hauses in die Schule. Man vermeinte auch, aus ein und demselben Schulbuche musse für alle Gwigseit gelernt werden. Bon Melanchthons griechischer Grammatik ist z. B. in alten protestantischen Schulordnungen ausdrücklich gesagt, daß "Grammatica Philippi für alle Zeiten"
Schulgrammatik bleiben musse. Wisset ihr nicht, daß auf ererbten Büchern aus der väterlichen Bibliothek ein ganz anderer Segen ruhet, als auf neu erkausten? Jene Bücher lebt man durch; die neuen liest man bloß durch. Darum saß ein eigener huldreicher Zauber in der alten Weise, welche in Schule und Haus die Lehr- und Hausducher von Geschlecht zu Geschlecht sorterben und immer brauchbar bleiben ließ, während der ganze grelle Individualismus der modernen Zeit losgesassen sehrbuch erperimentiren muß.

Die politische Entwidelung blieb aber nicht stehen bei ber absoluten Fürstensouveränetät. Während ber Blüthezeit dieser neuen Herrschergewalt wurden allmählich neue Gedanken über die Rechtsordnung des Staates wissenschaftlich durchgearbeitet. Sie gingen dann auch in die öffentliche Meinung, in die Staatspraxis über. Da gab es keinen Glauben mehr an patriarchalische Autorität, nicht im Staate, auch nicht in der Familie. Wäre es nicht Barbarei gewesen, wenn die Schulmeister allein noch patriarchalische Autorität geübt hätten? Neue Iveen wurden allmächtig: Gleichheit des Rechts, Gleichheit der Stände, Freiheit der Staatsbürger, allgemeine Humanität, allgemeine Weltverdrüberung. Es war eine Beriode der Bersläugnung des Hauses und der Familie, wie ich weiter unten

٠.

nachweisen werbe. Das haus mußte alfo auch aus ber Soule fortgeschafft werden. Basedom, ber felbst aus bem elterlichen Hause fortgelaufen war, weil er die hausliche Aucht feines Baters, eines Berudenmachers, nicht ertragen wollte, begrunbete ben Philantbropinismus in ber Erziehung, ber fich ebenso bestimmt auf die Theorien Loce's. Rousseau's a. ftutte. wie es nachgebends die Staatsgrundfate der Revolution gethan. Bildung aller Art follte ben Rindern gleich gebratenen Tauben in ben Mund fliegen. "Bitter fur ben Mund, ift fur's Berg gefund" - war ein verachteter Bauernspruch geworben. Der Mühfa! und Blage ber bauslichen Bucht follte die liebe Jugend gang überhoben werden. Der Schmut und die Armseligkeit bes burgerlichen und bauerlichen Saufes tam ber feinen Belt ploblich zur haarstraubend genauen Anfchauung. Man erfannte babei freilich nicht, bag boch auch die etwas kannibalisch klingende Redeweise ber Bauern einen tiefen Sinn birat, nach welcher just ber Bube, ber am meisten Läuse bat, bereinft ber gefündefte, fraftigfte und ichmudfte Buriche werben wird.

Die philanthropischen Erzieher trieben nicht nur den Geist der häuslichen Zucht aus der Schule, sondern sie suchten überhaupt die Schule an die Stelle des Hauses zu sesen. Dieß fand abermals die Sympathie und Begünstigung des Staates, der gerade in die Phase des modernen Bureaukratismus überzugehen begann. Der düreaukratische Staat, welcher alles eigenthümliche sociale Lebon verneinte, wollte noch viel weniger der Familie die Berechtigung eines selbständigen sittlichen Kreises im öffentlichen Leben zuerkennen. Er suchte daher den Sieg der reinen Schulerziehung über die Hauserziehung noch Krästen zu fördern.

Die Rucht = und Deisterlosigkeit bes Geschlechtes, welches Deutschlands tieffte Erniedrigung in der napoleonischen Reit miterlebt und theilmeise mitverschulbet bat, bing nicht wenig mit ber Berftorung aller batriarchalischen Autorität in Soule und Saus jusammen. Aus ben neumobischen Schulen, in welchen vernünftige Ueberzeugung und freundschaftlicher Berkehr bie alte Rucht erseben follte, tamen taufend anmakliche Bielwiffer bervor, aber gar felten ein Charafter. Wie febr bas Reitalter. ba es bie gefunde Braris ber überlieferten bauslichen Rucht aufgegeben, einem pabagogischen Theoretifiren verfiel, und barüber ben einfachften Mutterwit in Erziehungsfragen verlor. zeigt bas Beispiel bes Bbilosophen Sichte. Dieser Denker, ber selbst ber philanthropischen Erziehungsspielerei in seinen Schriften 3 als ein Reformator gegenübersteht, wandte fic an den 20010sopben Robann Ratob Wagner, um ihn als Erzieber für feinen anderthalbiährigen Anaben zu engagiren, weil "bas Rind beim erften Erwachen feiner Bernunft gleich als völlig vernünftig bebandelt werben, daber unabläffig in verftandiger und gefetter Gefellicaft fenn folle, bie fich mit ihm unterhalte, als ob es felbst verständig sep." Erft als die Ausführung des Broblems berannabete, nahm Sichte mahr, daß ber anderthalbjährige Rleine noch nicht einmal zwei Worte beutlich sprachen tonnte, also schlechterbings außer Stande war, die ibm maebachte philosophische Erziehung bereits aufzunehmen! Im Gegenfat ju Richte's "verftanbiger und gesetter Gesellicaft" für Rinder, Die eben laufen lernen, fagt ber Bauer: "Jung bei inna und alt bei alt: benn was jung ift, bas spielt gern, und was alt ift, bas brummt gern."

Unterscheidung ber bauslichen Erziehung feftgeftellt. Denn wenn in bem Sobn bes Arbeiters ein machtiger Charafter und ein Talent ftedt. dann burchbricht er ben Bann bes Saufes und wird in seiner Bilbung fich bis jum bochten wiffenschaftlichen Range burtharbeiten. Die Erziehung foll also — im Gegensat ju ber Forberung jenes Ameritaners - für je ben gefellschaftlichen Rreis bie beste fenn, aber nicht für jeben die gleiche. Maß und Richtung find bierbei bezeichnet burch die Familienzustände, das haus der einzelnen Gesellschafts gruppen. Daran mag man bie Bebeutung bes Saufes und ber bauslichen Erziehung für bas Fortbesteben wie für bie Berjungung unferer gefammten burgerlichen Gefellichaft ertennen. Die modernen "Rettungsbäufer" find neben Anderem ein thatfaclicher Beweis, daß man die Bedeutung ber Familienzucht far die Erziehung wieder begreifen lernt. Richt bloß Baifenfinder, fondern überbaupt familienlose Rinder, Rinder welche "binter ben heden jung geworben" find, follen bier ein haus wiederfinden; querft follen fie erzogen werden in driftlicher Fankliensitte, in ber liebevollen Bucht bes hauses, und als : bann gebildet in allerlei nütlicher Renntniß; zuerst foll ihnen bas Saus erfcbloffen werben und nachber bie gange Belt. Darin ift ein großer Gebante geborgen.

3.

k ·

Auf den uranfänglichsten Stufen der Civilsfation der Böller ist das Familienleben schon kräftig entwickelt, das Staatsleben ingegen schlummert noch. Auch der Gedanke der Freiheit und berfönlichen Menschenrechtes des Individuums schummert

noch, während das Recht der Familie bereits entschieden jum Bewußtseyn gekommen ift.

Daburch entsteht eine Zwingherrschaft bes Hauses, eine Despostie der Sitte, die im patriarchalischen Zustand jede andere öffentliche und private Freiheit verschlingt. Und doch ist diese Zwingsberrschaft zugleich der alteste Abelsbrief des Menschen; denn in der Despotie der Familiens und Stammessitten ist der erste Grundunterschied einer Horde roher Wilden von einer Horde Bestien gegeben.

Während bei uns die Familie schier aufgehoben wird durch die Feffellofiakeit des Individuums, drobt die Familie bei rein patriarcalischen Rustanden das Individuum geradezu zu vernichten. Schwache und früppelhafte Kinder werden bei ben alten Germanen, bei den Indianern Nordameritas und selbst noch bei den Spartanern ausgesetzt und getödtet, damit fie die Familie nicht verunzieren und belästigen. Unebeliche Kinder, die ber Familie boch nur gur Schande gereichen wurben, wurden früher von ben Rabylen obne weiteres erbroffelt. Im Orient taufte ber Brautigam bie Braut seinem Schwiegervater ab. nicht als feine Stlavin, sondern um fie als Stlavin der allgewaltigen Familien-Ibee zu bezeichnen. Eine alte Jungfer zu bleiben, ist nirgends ichimpflicher als im Orient; benn nur in ber Familie gilt das Weib, nicht als Individuum. Die Furcht, mehr Töchter zu besitzen, als man verheirathen tann, führt in Andien nicht felten zum Kindermord. Bei den Sindus, wo Aberhaupt so manches Sombol einer richtigen Ibee in ungebenerlicher Bergerrung bargeftellt wird, zeigt die Wittwenverbrennung, wie fich der Desvotismus der Kamilie bis zur Bernichtung des Individuums steigert. Gerade bei dem ritterlichsten indischen Bolte, bei den Radschputen, ist die Wittmenverdrennung dis in die neueste Zeit nicht auszurotten gewesen: wie und die diesem besonderen Stamm so mander mittelalterlich romantische Zug in der phantastischen Umbstdung des Orients entgegentritt, so auch in der Wittwenverdrennung der die zur wahnsinnigen Selbstvernichtung gesteigerte mittelalterliche Cultus des Hauses und der Minne. Die Wolga-Ralmüten behandeln ihre Frauen mit der seinsten patriarchalischen Courtoisie; so wie aber die Frau im Hauswesen etwas versieht, hört diese Courtoisie auf (denn der Genius des Hauses steht höher als die persönliche Würde des Weibes) und die Sünderin wird tüchtig durchgepeitscht. Die Beitsche womit dies geschieht, zugleich Schwert und Scepter des Hauszegiments, wird aber wie eine beilige Reliquie von Geschlecht zu Geschlecht ausbewahrt.

Das merkwürdigste Beispiel, in welchem Grabe ein Belt geradezu aufgeben kann in der Familie und dem damit zusammenhängenden familienhasten Stammesleben, geden übrigens die Zigeuner. Schon der Name, den sich das Bolt selber gibt, "Nom" oder "Romanisaal" beißt nach der Ausdegung des großen Zingaristen Borrow Familienvolk. Das Bolt hat kein Land, keine Stadt, kein Haus, es ist nur dei sich selbst zu Haus, de, d. h. beim Stamm, dei der Familie. Diese einzige Basis des Boltslebens ersest ihm jede andere. Nur innerhald der Familie und des Stammes gibt es eine Sittlichkeit, gibt es Recht und Geset; die ganze übrige Welt ist dem Zigeuner vogelfrei. Den Bruder der großen Stammeskamilie solt er nicht betrügen, nicht bestehlen, er soll ihm tein Gelb schaldig bleiben;

Aire.

wenn er andere Leute betrügt ober bestiehlt, so bat bas nichts su fagen. Denn nur innerhalb bes Stammes gilt bas Sittenaeset. Wenn ber Bruber ibn beleidigt, so ist seine Ehre gefrankt und er forbert eclatante Genugthuung; ber Frembe bagegen mag ibn treten, mag ibm ins Geficht fpeien, bas frankt feine Ehre fo wenig, als ber Bif eines hundes meine Ehre frankt - es reizt bochstens seine gebeime Rache. Die Kamilienvietät ift bes Rigeuners Religion, ber Geborfam gegen bie Sitte ber Stammesfamilie feine Staatsburgerpflicht. Jede öffentliche fitte liche Macht wird bei ihm verschlungen von ber Familie. Der Rigeuner bat Ramilienüberlieferungen. Er liebt es, Diefelben beim Reuer bes nachtlichen Lagers im Balbe ben Seinen zu erzählen und träumend in bem vergangenen Glanze seines Geidlechtes zu ichwärmen. Aber er hat teine Boltsgeschichte. So fest die Kamilie fein Bolf zusammenhalt, fo zerbrodelt ibm ibr Absolutismus boch wieber ben historischen Begriff bes Boltes in die Erinnerung an lauter einzelne Familien. Der Zigeuner rettet Gingelguge. aus feiner Familienüberlieferung oft mit wunberbarem bistorischem Instinkt; aber er kann uns nicht einmal andeuten, wann fein Bolt nach Spanien, nach Guropa getommen ift. Er weiß nicht, woher es tommt und wohin es gebt. So vernichtet das Uebermaß der Familienhaftigkeit den bistorischen Geift nicht minder, wie auf den tablen Soben der Civilifation Die Berläugnung ber Familie benfelben auslöscht. Wie konnte ber Zigeuner auch eine Geschichte seines Bolles baben, ba eine Geschichte ber andern Boller für ibn fo wenig eriftirt, als für uns eine Geschichte ber Sunbe? Erft inbem ein Boll an andern Bollern fich reibt, indem es fein Befen mit dem ihrigen vergleicht und mißt, wird es sich auch seiner eigenen Boltspersönlichkeit historisch bewußt. Eine Familien- und Stammestradition, die sich bloß in sich selbst versentt, kann niemals zu einer Boltsgeschichte werden.

Die Rigeunermutter wacht über ihrem Rind wie bie Löwin über ihrem Rungen. Aber fo tief bie milbe Mutterliebe in ibrer Bruft fist, bringt fie boch auch biese ber 3bee ber Familie zum Opfer bar. Ober wollt ihr lieber fagen bem- Abol ber Familie? Roch im Anfange bes achtzehnten Jahrhunderts ließ die beutsche Juftig gelegentlich ein ganges Dutend Rigeuner ber Reibe nach an ben Chauffeebaumen auffnüvfen, lediglich weil fie Zigeuner waren. Da nämlich ber Stamm ber Zigeuner alle Drugenstebenben im Buntte bes Bestehlens und Betrugens für vogelfrei ertlarte, fo ertlarte bie Juftig alle Bigeuner im Buntte bes hangens für vogelfrei. Oftmals bot man Generals parbon jebem, ber bie Schlupfwinkel ber übrigen Surbe angeben wollte. Sie ließen fich aber ber Reibe nach aufbanger und schwiegen. Es ist bierbei vorgekommen, bag man bochschwangere Mütter - aus Menschlichkeit! - von ber Erecution ausnahm. um fie vorerft gebaren ju laffen. Dann erft murben fie jum Galgen geführt und ihnen Barbon unter berfelben Bebinaung wie den Andern geboten. Allein fie übermanden selbst bie Mutterliebe, die ihnen befahl, jum Schute bes verlaffenen neugeborenen Burmes ihr Leben zu erhalten und ben Stamm zu verrathen; fie ließen fich aufbangen, zu Ehren bes allmächtigen Familiengeistes ihres Bolles und überließen bas Rind unferem Berrgott und ihren Bentereinechten.

Das urpatriarchalische Uebermaß bes Familienthums, welches

vie Familie zu einem Moloch macht, dem die freie Persönlichteit in den Nachen geworfen wird, ift in den Ueberlieferungen auch des deutschen Bollsaberglaubens noch tief in das germanische Mittelalter hereingedrungen. Aus dem dunkelsten Alterdhum dämmert dort der Glaube herüber, daß ein Hausdau am sestesten wird, wenn man ein lebendes Kind in die Fundamente einmauert. Vernichtet werden muß der Einzelne, vernichtet das theuerste Kleinod der Familie, ein unschuldiges Kind, damit das ganze Haus seift stehe über der Leiche des zu Tode gemarterten Einzelmenschen.

Auf den bloken Grundlagen der natürlichen Autorität und Bietat tann die Armilie sich erweitern zum familienbaften Stamm: bie Ramilienfitte tann als Stammesfitte ben Schein eines burgerlichen Gefetes annehmen, bie Gubne bes Sausfriedensbruches tann fich in ber Blutrache bis zum Bernichtungefrieg ganger Rolferstämme erweitern: allein niemals wird biese quantitative Ausbehnung ber Familie ben Stamm auch qualitativ auf bie Botens eines Staatsvolles erbeben. Die ftarre, reine Familienberrichaft erzeugt die Gesittung, um sie felber wieder zu verfolingen. Der bloke Kamilienstaat erftarrt; bas bezeugt bie Geschichte bes Orients jur Genüge. In großen Bugen bat fie ibre Barnungen aufgezeichnet, wohin die ausschließliche Uebermacht bes Kamilienbrincipes führt, wenn bas Staats und Gefellichaftsleben baneben verfümmert und verfrüppelt bleibt. Sorgen wir aber, bag bie Nachwelt nicht bei uns felbst ein Warnungs wichen nach entgegengesetter Seite erkennen muß, ein Barnungs zichen, wohin die einseitige Uebermacht des Staatsvrincives fubrt, wenn die Familie und das Haus baneben verlaugnet wird!

Der organische Zusammenhang des Hausregiments mit dem Staatsregiment besteht am unmittelbarsten in der germanischen Urzeit; er lodert sich in der Feudalzeit; er löst sich auf in dem modern blweaubratischen Staate. Die Familie sinkt dem letzteren zur bloßen statistischen Formel berad. Wie der Patriarchalismus die Familie fälschich als das Vorbild des Staates ansieht, so tragen die mechanischen Administrationsschulmeister unserer Zeit den Staat in die Familie hinüber und möchten gar auch das Haus nach ihrem Schubladenspstem der Statistik und Verwaltung regiert wissen.

Die Sittenlehre der Edda hebt noch an mit der Sitte des Hanses. Erst aus der Sittlickleit der Familie wächst ihr die allgemeine Sittlickleit hervor. So sett auch das germanische Miterthum das Haus voran, als den wahren Herd der öffentlichen Sittlickleit, der nationalen Kraft und Tugend. Es kennt nicht nur ein durchgreisendes Hausregiment, sondern auch eine entsprechende Hauspolizei. Seltsam genug steigert sich der alten Deutschen die Autorität des Hausvaters zum Uebermas wegen der Ohnmacht des staatlichen Gementes; während der altrömische Burger ein Tyrann des Hauses seyn konnte traft der Uebermacht der Staatsidee, die in ihm, dem Bürger, allein den ganzen Menschen sah.

Im patriarchalischen Deutschland war die Polizei Sache ber Familie; sie ward vom Hausvater über alle zu derselben gebörige Personen geübt. In unsern meisten modernen Strass gesesphichern dagegen kumm das allgemeine Büttelamt des Stadtes selbst die zu den unerzogenen Kindern am häuslichen Herde vorsingen. Es ist schon ein Beugnis besondere Matignung und

Anertemung der Familie, daß das baperische Gefes dom Jahre 1813 der Polizeibeherde bloß das Recht der "Mitwirkung" zw. gesteht, wenn der Bater seinem bosen Buben die Ruthe applicirt, wosern derselbe gegen ein öffentliches Gesch gestündigt het.

. Dem entgegen mochte ich einen Bug ber beutschen Bollsfitte ftellen, welcher anzeigt, wie tief ber Gebante, bag ber Bater nicht bloß ber Meifter, fondern auch bes verantwort lide Stellvertreter feiner Rinber fen beute noch im Bolls bewußtfepn wurzelt. Benn eine Krantheit burd "Besprechung" gebeilt werben foll, bann ift jum Gelingen burtbaus notbig, baß ber zu besprechende Krante ben vollen Glauben: an die Besprechung habe. Soll aber ein Rind burch Besprechung gebeilt werben, bann muß ber Bater für bas Rind ben Glauben an die Beibredung babon. Dem Bauern gebt alfo bie Stellvertretung bes Kindes durch ben Bater fo weit, daß um bes Glaubens willen, ben ber Bater bat, bas frante Rind gebeilt werben tann. Und biefer Bater foll bem Staate gegen: über nicht einmal mehr bie volle Rucht seines Kindes auf sein Gewiffen und feine Berantwortung nehmen burfen! : : : : ::: 200 In ben lateinischen Rechtsbüchern bes beutschen: Mittelalters beift ber Gemeinfreie, ber in Begiebung jur. Gefellichaft nur homo liber ist, in Beziehung auf sein Beib bard: 58 spmi bolifirt bas tiefe Durchbrungenfenn bes Reitalters von ber Burbe bes Sausregiments, daß der Hausvater allezeit Freiherr ift über Frau und Kinder. The state of the same

Bei den Juden vom alten Schlag, die bekamtlich noch viel mehr altpatriarchalische Familiensittens bewahren als wir, kört man bäuka: die ährt küdsiche Redensandung), das der Gebra den

Bater nicht seinen Bater nennt, sondern umschreibend sagt: er ist "der Bater über mich"; selbst der Oheim ist wohl auch noch "der Onkel über ihn." Das ist der ins Hebraische Abersetzte dero des mittelaltrigen Hauses.

Bor den Wagen der Cybele ist ein Löwe und eine Löwin gespannt, beide ziehen unter Einem Joch. Sie sind ein verwunschenes Spepaar, hippomenes und Atalante. Zur Strase wurden sie hier eingesocht, weil hippomenes sich des Undankes gegen Approdite schuldig gemacht, und nun in dem Frevel, der Frevel gebärt, das heiligthum der Cybele entweihen mußte mit seiner persönlich schuldlosen Frau, auf daß Beide, als das gessammthastbare Chepaar die völlig gleiche Strase tresse.

Die altbeutsche Gesammtbürgschaft der Gemeinden hatte itze Fundament in der noch älteren Gesammtbürgschaft der Familie. Durch Frevel und Riedertracht eines einzigen Familienglieds konnte das ganze Haus zu Schanden werden und seine bürgerlichen Rechte und Ehren verlieren. Bei einer solchen Haftbarteit aller Familiengenossen geht die freie Persönsichteit auf in der Familie; die Autorität der Familien muß dis zur wirklichen Herrschaft entwidelt, und die Sitte des Hauses ein sestes, heiliges Gesetz sehn, dei dessen Aufrechthaltung einer für den and dern einsteht.

Beim gemeinen Manne sinden sich auch jest noch mehr Trümmer dieser alterthümlich strengen Anschauung der Familie, als in der seinen Welt, in welcher man sich nicht mehr gar viel daraus macht, wenn ein Better oder eine Base ein mauvais sujet ist. Die Selbstherrlichteit des Individuums ist auch dier das Losungswort der Civilisation. Selbst essen ihmacht am beken.

Ms man Anno achtundvierzig in ber Roth bes Augenbliches mehreren beutschen Rammern Gesetse vorlegte, welche bie Gesammtburgschaft ber Gemeinden in Rallen bes Aufrubre wieder berftellen follten, machten bie meiften Abgeordneten ein turiofes Genicht zu biefer Institution aus ben germanischen Urwälbern. Das lebende Geschlecht konnte kein rechtes Berftanbnik von ber tiefen sittlichen und politischen Bebeutung biefer Gesammtbilirge schaft baben, weil es die Gesammtburgschaft ber Familie nicht mehr kennt, die auf einer gang andern Idee des Haufes rubt als bie unfere, gang andere Sitten bes Saufes erzeugte; weil unfere Gemeinden lanast vergessen haben, daß fie ursprunglich ein Clan gewesen find, und weil unser Staatsregiment erft an ber Außenpforte ber socialen Bolitik angekommen ift. In England, wo die Sitte des Hauses weit dauernder gewesen als bei und, ift auch die Gesammtbürgschaft ber Gemeinden ein ftatiges Rechtsberkommen geblieben bis auf biefen Tag.

Der einzige Ort, wo im modernen Leben noch ein patriarchalisches Hausregiment eingewachsen ist in den Organismus einer öffentlichen Corporation, ist — die Kaserne. Die Kaserne steht aber der Phalanstere der Socialisten bedenklich nahe. Man steht, ein Spiel mit den Analogien patriarchalischer Zustände kann in unserer Zeit mitunter Kinderspiel mit Feuerzeug seyn. In der Kasserne eristirt noch eine Art öffentliches Familienleben. Die Truppe, welche deim gemeinsamen Kartosselsschalen auf dem Kasernenhof eine gemüthliche Hausdisschplin durchgemacht hat, wird im Felde um so besser zusammenzuhalten wissen. Wenn um der Schuld eines Einzelnen willen eine ganze Rotte triegsrechtlich decimitet wird, das ist noch so etwas wie Gesammtbiltrassant der Familie.

Die Stärke ber altbeutschen Heerverfaffung berubte arpkenthells auf ber Saftbarkeit ber einzelnen Streit: und Stammesgenoffen für einander. Der Organismus ber Kamilie gab Bafis und Borbild zur militarischen Organisation, und die moblos schulten romifcen Legionen konnten biefen fogenannten Barbaren nicht widersteben. Aber unsere Familie ist eben nicht mehr bie altheutiche und foll fie nicht mehr fenn. Das quie Recht bes Andevidnums und die berechtigte Ibee des modernen Staates tritt barwischen. Die Raferne besteht im modernen Leben; weil die : Musnahme neben ber Regel besteben foll, und in biesem Sinne mag man bas im Stole eines großen mit abfolutem: Haustregiment geleiteten Ramilienlebens eingerichtete Sausmesen umierer Solbaten wie einen letten nachtlang ber Kamilienorganisation des alten heerbannes anertennen. So bat fich benn auch bie patriarchalische Autorität, ber familienhafte Corps geift unter ben Solbaten als ein fraftiger, rudfichtslofer Gegenbrud in Tagen allgemeiner Buchtlosigkeit aut bewährt.

hier bin ich abermals bei bem Puntte angelangt, wo sich ber Gegensat von Familie und Staat als ein stüssiger zeigen muß. Aus dem Autoritätsprincip der Familie geht niemals das Rechtsprincip des Staates hervor, aber der in der Familie genährte Geist der Autorität und Pietät soll auch heute noch Staatsregiment und Staatsbürgerthum durchdringen, weihen und verklären.

Gerade so steht es mit dem Berhältniß der Sitte des Hauses zum Gesetz des Staates. In der Urzeit fällt Familiensitte und Staatsgesetz zusammen. In den Berioden des entwickelten Rechesbewußtsepus frostallisiren sich die infinitieren Sitten zu einem Gewohnheitsrecht, welches die Grundlage der ältesten und allgemeinsten Gesetz der Böller wird. Bon da an ist Sitte und Gesetz sür alle Folgezeit theoretisch geschieden. Braktisch soll aber der Geist der Bollsssitte immersort erfrischend und verzüngend auch durch das bewußte Rechtsleben gehen. Rur der todte Rechtsstaat, nur der starr mechanische Berwaltungsstaat hebt diesen innerlichen, ideellen Zusammenhang zwischen Sitte und Gesetz gestisssentlich aus.

: : Es gehört zu ben reizvollsten Aufgaben der Bbilosophie wie: ber Staats : und Bollswiffenschaft, die öffentlichen Rechtsgewohnheiten ber Bolter mit den Reften der überlieferten Famis liensitten zu vergleichen, auf daß man inne werde, welch gebeimnisvoller Austausch awischen ber Sitte bes hauses und ber nationalen Gesetzgebung besteht. Da tann man abnend biebb. icomen in die unergründliche Tiefe des Seelenlebens der Nationen. Ein Bolt wie die Frangosen, welches nicht mehr fähig ift, Sausregiment jn führen und zu ertragen, tann auch mit teinem Staatsregiment mehr zurecht tommen. Und boch find hausregiment und Staatsregiment grundverschiedene Dinge geworben. Je gefesteter die Mitte bes Saufes, um so gefesteter ist bas Geset. Das Rechtsleben bes frangösischen Staates wird gipfelburr werben, weil die Sitte bes Saufes abgeschnitten ift, welche allein ben Burgeln neue Safte guführen konnte. In achtzebnten Nabrhundert entwidelte fich auch bei uns ber Geift der Familienlofigkeit: der Bolizeistaat und die socialistische Standeslofigfeit folgte im neunzehnten: nun wird die Umfebr folgen . muffen ober ber Ruin.

Es ist aber die Sitte des Hauses, gerade derjenige Punk,

wo jeder Einzelne Großes wirken kann, um (mit einem Mobeausdruck) "die Gesellschaft zu reformiren," tüchtigen Bürgerfinn zu weden, einen ächt conservativen und loyalen Geist im Bolke zu begründen, das Staatsregiment zu stärken. Die höchste Aufgade für den Neubau der halb zertrümmerten Gesellschaft ist für Jeden gegeben in der Erneuerung der Familienssitten. Selbst den Frauen ist hier das Reich ihrer politischen Birksamkeit angewiesen. Statt über neue Berfassungen zu phantasiren, wollen wir unsere Familien wieder in Zucht und Ordnung dringen, dann sind wir auch politische Männer. Werden Zeufel bannen will, muß selbst rein sehn. Im eigenen Hause müssen wiesen wiesen machen.

Die neuen guten Gesetze werden von selber kommen, wenn erst. einmal die gute Sitte wieder da ist; denn die Gesetze, das organische Produkt der Sitte, stehen entweder in sortwährendem lebendigem Austausch mit den Sitten, oder sie sind bloß ein beschriebenes Stück Papier. An unsern Kindern und Enkeln wird es seyn, die alten Formen in Staat und Gesellschaft, die uns noch zum leidlichen Rothbehelf genügen, umzubilden, wenn wir erst einmal gesorgt haben, das sein würdigere, größere und strengere Lebenspraxis herausbilde, und daß das kommende Seschiecht die rechten Männer habe, um neue, bessere Staatsseschaft die rechten Männer habe, um neue, bessere Staatsseschaft die rechten Kännen. Wo wir das aber nicht thun, werden die nach uns kommen, noch schlimmer daran seyn als wir; die Sünden der Läter werden sich an den Söhnen rächen, und unser eigen Blut wird, wie ein schneidendes Wort des Bollsmundes sagt, unsere Knochen im Grabe verstuchen.

## Zweites Kapitel.

## Das gange Baus.

Es zeigt die Auslösung des Familienbewußtseyns an, daß es mehr und mehr Sitte wird, die einzelnen Genossen des "Hauses" in Gruppen abzusondern: Mann und Frau, die Kinder, das Gesinde, die Geschäftsgehülfen 2c. bilden in dem vornehmeren Hause je eine Familie für sich. Der alte Gedanke des "ganzen Hauses" ist damit faktisch ausgehoben.

Schon die Ausdehnung der Familie selber wird von der nivellirenden modernen Gesittung immer enger gesaßt. In den bürgerlichen Kreisen halt man es für höchst Keinstädtisch und altmodisch, entserntere Verwandtschaftsgrade noch zur Familie zu ziehen. Die Aristokratie und die Bauern dagegen, die auch hier als "Mächte des socialen Beharrens" erscheinen, erkennen die Familie noch in viel weiteren Gränzen an. Ein Anderse geschwistersindsvetter gehört dem Bauern noch zur nächsten Berwandtschaft, und er läßt ihm seinen vollen vetterlichen Schutz angedeihen. Bettern und Basen werden die in die entserntesten Grade förmlich ausgesucht, man ist stolz auf eine recht große zu Sippe und beobachtet sorgsältig die Berwandtschaftstitulaburen.

Bei Fürsten und Bauern sagt man noch "herr Better" und "herr Bruber;" im seineren Bürgerstande sind diese Titel Nococo. Ja dem Bauern fallen die Begriffe der "Berwandtsschaft" und "Freundschaft" auch sprachlich noch ganz zusammen. "Freundschaft" in der Bauernsprache ist Blutsfreundschaft. Ein "Freund" ist jedensalls ein Better; wäre er das nicht, so müßte man ihn durch das geringere Brädikat eines "guten Freundes" unterscheiden. Der patriarchalische Araber rechnet sogar den Bloßen Milchbruder noch zu seinen wirklichen Berwandten.

Das allmählige Zusammenschrumpfen bes uranfänglich auf ben ganzen Stamm ausgebehnten Begriffes der Berwandtschaft mit zunehmender Civilisation geht durch die historische Entwidelung des gesammten Bolks. Bis auf Innecenz III. galt die Berwandtschaft schon, im siebenten Grade als ehehindernd. Dieser Papst beschränkte das Chehindernis auf den vierten Grad, und später ging man noch weiter zurück. Im patriarchalischen Rußland sind die Berwandtschaftsgrade noch in ganz mittelsalterlicher Weise ein unbedingtes Chehindernis.

Den Gleichnamigen nennen wir einen "Namens vetter."
Das ist ein beachtenswerther Ausbruck. Der Bauer sieht heute noch ben Namenswetter nicht als einen ganz Fremben an, wenn ihm berselbe auch noch so sern stehen sollte. In dem Ramensswetter stedt ihm eine mögliche Betterschaft, deren Enthüllung späteren Forschungen der Genealogen vorbehalten bleibt. Dis dahin gilt der mögliche Better einstweilen als ein halber wirklicher Better. Lächelt nicht über diese heilighaltung des eigenen Mamens; es schlummert eine sittliche Idee darin, — der Institut der Familienehre! Je samilienehafter die Böster und

Stände sind, um so scrupulöser sind sie mit den Namen. Beim hohen Abel und den ächten Bauern sucht die Familie selbst ihren kleinen Kreis herkömmlicher Bornamen erblich beiz zudehalten, und wenn alle Brinzen eines Hauses Friedrich Wilhelm und alle Jungen einer Bauernsippschaft Hans und Beter heißen, so liegt beiden das gleiche Motiv concentrirten Familienbewußtseyns zu Grunde. Die Gevatterleute zählen dem Bauer zwar an sich schon zu den Berwandten; er nimmt sie aber auch am liebsten aus seiner wirklichen Berwandtschaft. Schon dieser äußere Grund wirkt dann mit, daß die Familie auch in den Namen auf einen bestimmten engen Kreis beschlossen bleibt; denn die moderne Unsitte, den Kindern andere Namen als die der Gevattersleute beizulegen, kennt der ächte Bauer noch nicht.

Im gebildeten Mittelstand herrscht die vollendetste Willfur bei der Mahl der Bornamen; es kommt hier nur die personliche Liebhaberei, nicht die Familie, in Betracht. "Es ist eins wie die Kuh heißt, wenn sie nur gute Milch gibt." Sehr charakteristisch ist der hier um sich greisende Brauch, den Kinsdern nachgehends einen Phantasie-Bornamen statt ihres ächten Tausnamens beizulegen. Während dei ausgeprägtem Familiengeiste ein Borname für ganze Generationen, durch ganze Jahrshunderte gelten wird, hält er hier nicht einmal für den Sinszelnen durch's ganze Leben wider. Wer etwa als kleiner Bude Christoph bieß, den tauft man, wenn er in die Ilegelsahre kommt und zu nobel wird für den Christoph, in einen Alexander um u. s. w. Um die Juden zu einer größeren Ufsimilirung mit unserem socialen Leben zu sühren, dat sie der modern

Staat gezwungen, fich Bor: und Bunamen nach beutscher Art beigulegen. Die Resultate vieses Erperiments find bochft bemertenswerth. Die achten Juben vom alten Schrot und Rorn, Die noch eine Familienbaftigfeit besitzen, welche uns Deutsche oft beschämt, fixirten einfach ibre alt nationalen Ramen zu bet neuen befohlenen Form. Die mobernisirten Juben bagegen, benen mit ber Nationalität zugleich bas Familienbewußtfern **m**nd der sociale Confervatismus entschwunden ist, sprangen nun fofort zu ben munderlichften Phantafienamen über, die mit ber Abstammung, bem Beruf und ber Berionlichteit beffen ber fie trägt, gar feinen Rusammenbang mehr baben und, indem fie ben Juben versteden sollten, ben Juben von feiner schwachen Seite gerade erst recht bervorboben. Statt ihrem Mater., Birich. Bar 2c. die ftolgen nationalen Batriarchen = Namen eines Mofes, Abraham, Ifat ze. vorzuseten, suchten fie fich binter einen romantisch ritterlichen Abelbert, Sugo ober Richard zu verbergen. Den Mabchen gaben fie ben sentimentalsten Bbantaffenamen wie Beilden, Blumden, Lilk, Mimili, ober manbelten gar die nationale Miriam in den von allen Frauennamen am meisten driftlich geweiheten ber Maria um. Wie lätt uns bier ber Name in die innerften Ruftande ber Kamilienverfaffung bineinschauen !

Untersuchungen über die Geschichte ber Tauf, und Familiennamen geben dem Culturhistorter gar merkwürdige Aufschlüffe über die Wandelungen im nationalen, gesellschaftlichen und Familiengeiste des Bolkes. Im früheren Mittelalter z. B. berrschen in Deutschland die ächt deutschen Taufnamen sast ausschließend. Das Bolk nennt seine Sohne nach den Selden der

eigenen Borzeit. Im fpateren Mittelalter bagegen, als bie Weltherrschaft ber römischen Kirche festgegründet war und vielfach die nationalen Besonderungen ausglich, nehmen die lateinischen und griechischen Ramen ber Beiligensage überhand und verdrängen die altbeutschen. In der Reformationszeit und den nächtfolgenden Jahrhunderten tommen die biblischen Ramen alten und neuen Testamentes besonders in Sowung. nd spaar eine Unterscheidung vorwiegend protestantischer und pormiegend tatholischer biblischer Ramen. In unserer Zeit geht Die abelige Familie wieder mehr zu den mittelakterlich ritterlichen Bornamen gurud, ber Bauer balt fest an ber Ueberlie ferung der letten Jahrhunderte, in der nivellirten und verfeinerten bürgerlichen Welt dagegen ist ein bis zu vollständiger Confusion gesteigerter Eflekticismus eingeriffen. Man greift nach den Namen aller Zeiten und Nationen und läßt die Wahl dabei ledialich durch Bufalligfeiten und verfonliche Liebhaberei entscheiben. Der Rame darakterisirt bie Berfonlichkeit, Die Familie, den Stand, den Beruf nicht mehr. Er finkt ju einem rein außerlichen Abzeichen gurud, und wenn ein ehrsamer Schneiber feine Kinder Athelftan, Jean-Ros und Decar ober Ratalie, Baire, Olga und Sphigenie taufen läßt, so ist bas im Grunde nicht mehr werth, als wenn er fie einfach numerirte; benn jene Ramen find bier eben so unlebendig wie die tobte Nummer.

Die allgemeine Festigung der Familiennamen geht in Deutschland mit der hexausbildung der einzelnen Gesellschaftsgruppen hand in hand. Indem der deutsche Rleinbauer im sechzehnten Jahrhundert die Grundsteine zu dem modernen Bauernstande legt, organisirs er seine Familiennamen, die sich früher größtentheils auf Spinnamen oder wechselnde Eigenschaftsnamen beschränkt hatten. Ohne Familiennamen können wir Deutsche uns auch keine sociale Nambaftigkeit benken.

In Japan, wo (wie in China) Familie und Staat noch pollftandig zusammenfallen, und eben barum ein achtes Staatsleben noch fo wenig existiren tann als ein achtes Familienleben, wird felbst ber Familienname bes Einzelnen nicht respectirt von ber patriarcalischen Staatsallmacht. Er ift überhaupt noch tein bleibender. Das geigt die tieffte Stufe bes focialen Bemußtiepns an. Der ermachiene Mann führt bort einen andern Namen als bas Rind. Rommt ein neuer Oberbeamter in eine Broving, fo muffen alle Untergebene, welche benfelben Ramen wie er führen, sich einen neuen Namen suchen. Das Staatsoberbaupt ertheilt nicht nur neue Titel, sondern es ehrt auch ausgezeichnete Manner burch Berleibung eines neuen Ramens. Bei uns verleiht umgefehrt ber Fürft bie größte Auszeichnung baburch, baf er einen neuen Ramen gu einem alten ftempelt; benn bas Abelspräbicat besagt im Grunde nichts anderes. Ginen neuen Namen nimmt man nur bann an, wenn ber alte gar zu bäßlich und lächerlich, ober wenn er mit einem unauslöschlichen Schimpf bebedt worben ift. Darin befundet fich bas germanische Bewußtfeyn von bem hiftorischen Bufammenhalt ber gangen Familie.

Ueberhaupt ist das Besen des Namens als der nothwendigen Marte der freien menschlichen Bersönlichkeit von teinem Bolle tieser ersaßt und solgerechter ausgebildet worden als vom beutschen. Das hängt zusammen mit der dem deutschen Geiste eigentbumlichen flaren Erfenntniß bes Berufes ber beiben Gefdlechter und der Familie. Rein Bolt bat gleich dem unsern den Ramen ftete in Ebren gehalten. Unfer jest gangbares Spitem ber Tauf: und Familiennamen ift ein wunderbares, allmählich aus unferer gangen Gefittung hervorgewachsenes Beugniß, wie wir neben ber Binbung bes Individuums an Stamm und Kamilie zugleich boch auch wieder beffen eigenartige Berfonlichkeit anertennen. Das Alterthum batte biefe folgerechte Durchführung ber Familiennamen nicht, weil es eben bie Bebeutung ber Kamilie und des Stammes noch nicht in ihrer ganzen Tiefe entwidelt batte. Aus ben focialen Rampfen bes beutschen Mittelalters ging mit einer neuen Ibee ber Ramilie und Gesellschaft auch ber moderne Organismus ber Namen bervor und die ganze gesittete europäische Welt, die mit uns Theil genommen an biefen Rampfen, genießt jest mit uns auch biefe Frucht.

Mit ber "ganzen Familie" hängt nun bas "ganze Haus" zusammen. Die moderne Zeit kennt leider fast nur noch die "Familie," nicht mehr das "Haus," den freundlichen, gemüthlichen Begriff des ganzen Hauses, welches nicht blos die natürlichen Familienglieder, sondern auch alle jene freiwilligen Genossen mit Mitarbeiter der Familie in sich schließt, die man vor Alters mit dem Worte "Ingesinde" umfaßte. In dem "ganzen Hause" wird der Segen der Familie auch auf ganze Gruppen sonst familienloser Leute erstredt, sie werden hineingezogen, wie durch Aboption, in das sittliche Verhältnis der Autorität und Pietät. Das ist für die sociale Festigung eines ganzen Boltes von der tiessten Bedeutung.

\*

Wir baben noch Kamilienfeste, aber taum mehr Sausseste, Kamilienfitten, aber taum Sitten bes haufes, teine Trabition bes Haufes. Es gibt gar viele Leute bie, wie wir mit charafteristisch einfältigem Ausbruck fagen, "ein haus machen," aber nur noch gar wenige, bie ein haus haben. Das haus als Inbegriff einer freialen Gesammtperfonlichkeit, bas "gange Saus." bat ber Bereinzelung ber Kamilie weichen muffen. Dierin liegt eigentlich eine weit bebenklichere focial : volitische Thatsache als in ber zunehmenden Loderung der Familienbande. Das Kamilienbewußtseyn stellt fich schon von selber wieder ber; bas Bewußtseyn bes Hauses aber wirb, einmal erloschen, tanm wieder zu entzunden fenn. Durch bas Absterben bes Saufek. als der halb naturnothwendigen, balb freiwilligen Genoffenschaft, ift ein Mittelalied amischen ber Kamilie und ber Gesellichafts. gruppe verloren gegangen und bie gunftigfte Gelegenbeit zur focialen Birtfamteit und Machtentfaltung bes Sausregiments vernichtet.

Bordem rechnete man selbst die Nachbarn wenigstens halb und halb noch mit zum ganzen Hause. Die Nachbarschaft trägt nach altem Styl die Todten des Hauses zu Grade. Wenn arme Leute den Singchor der Schulknaben nicht bezahlen konnten, dann traten an manchen Orten die Nachdarus Berktors benen zusammen und sangen am offenen Grade und beim Leichengottesdienst. Zedes Greigniß des Hauses mußte dem Nachdar angekündigt, zu jedem größeren Feste des Hauses mußte er geladen werden. Kurz nach einer glücklichen Entbindung versammelten sich die Nachdarunen bei der Wöchnerin und tranken das "Kindsbier." "Nachdar" ist dem Bowern

...

bie freundschaftliche Titulatur, welche zunächst nach bem "Better" kommt; sie steht um einen Grad bober wie "Landsmann" und um zwei Grade höher wie ein bloßes: "guter Freund."

Diefe heranziehung bes Nachbarn jum "ganzen Saufe" bat ihren guten historischen Grund in ber Geschichte ber beutichen Familie. Um ben hof bes Stammvaters fiebelten fich in uralter Reit allmäblig bie weiter abzweigenden Glieber ber Sippe an, und wann bann gulett aus bem hofe ein Beiler entstand, so waren ja alle Ortsgenoffen auch Stammesgenoffen, alle Nachbarn auch Bettern. Es gibt auch beute noch abgeichlossene tleine Dorfer in Deutschland, in benen sammtliche Kamilien unter einander verwandt, alle Nachbarn Better find, und bas "gange Saus" fich erweitert gur "gangen Gemeinde." In folden Dörfern bewahren fich bann nicht nur die originellften Sitten, sondern es berricht da häusig auch das fröhlichste wirthicaftliche Gebeiben. Wenn aber ben Landgemeinden jugemuthet wird, jeden fremden Lump unbesehen in ihren Berband aufzunehmen, bann werben fich die orbentlichen Leute nachgerade baffir bebanten, alle Nachbarsleute wie balbe Bettern anzuseben.

Eines ber merkwürdigsten Dörfer, in welchem der familienhafte Zusammichang aller Ortsnachbarn gleichsam das Dorf selbst zu einem" "ganzen Hause" macht, ist Gerhardsbrunn auf der Sidinger Höhe in der Pfalz. Mitten in einer nivellirten, von den Einstüffen der französischen Herrschaft tief berührten Gegend gelegen, hat es lediglich durch den Familienzusammenhalt seine Eigenthumlichkeit zu retten gewußt. Und es ist dabei reich geworden bei nur mäßiger Gunst der Lage.

alle Kamilien bes Ortes sind unter einander verwandt : und bei allen wirthschaftlichen Interessen erscheint bas Dorf als eine festgeschloffene Berbrüberung. Dem Gesete nach barf es bort teine geschloffenen Erbauter, nicht Majorate ober Minorate Damit aber jebe Familie in Glang und Wohlstand bleibe, fteben alle Ortsnachbarn für Ginen Dann und machen burch eine treu bewahrte Sitte jenes Befet illusorisch. Kamilie beschließt, wer von ben Kindern bas Gut erben foll. Für bie Nichterbenden sucht man in den Nachbarborfern, wo ber Boben wohlfeiler ift, ein Stud Lanbes anzukaufen, ober fie finden im Beimathsborfe felbst ihr Untertommen. Bollte Einer, ber bei folder Erbtheilung burch bie Familie ju turg getommen, gerichtliche Rlage erheben, fo murbe bas But gu gleichen Theilen gerftudt merben muffen. Reiner aber magt eine folde Rlage, für die ibn die Berachtung bes gangen Saufes und ber gangen Gemeinde treffen wurde. Und bas ift mitten in ber "aufgeklarten" Pfalz. Die Gemeinde balt fo klettenfeft aufammen, daß fie neben ber officiellen Gemeindeordnung noch eine private Ordnung aus alter Beit bewahrt und handhabt. Um in ber bamit jufammenbangenben Gemeinbeversammlung ftimmfäbig zu werben, muß man Familienvater fen. Sammtliche verbrüberte Ortsgenoffen hielten ficibis vor wenigen Jahren einen Glurschüten nach eigenem Schnitt, ber bie Uebertreter ber Flurordnung um mäßige Summen pfanden burfte ohne Brotofoll. Man glaubte, bergleichen innere Gemeinbepolizei muffe man im Stillen abmachen und nicht jeben Heinen Feldfrevel gleich an die große Glode ber öffentlichen Bolizeistube bangen. Diese Kamiliengemeinde bat fic eine

Kirche und ein Schulhaus gebaut nach eigenen Rissen, mit eigenen Händen — und mit kaum glaublich geringem Geldaufwand. Sie bewirthschaftet die Felder nach gemeinsamem überliesertem Plan, und diese Felder ertragen, als ob ein ganz besonderer Segen auf ihnen ruhe. Es ist der Segen des Familienzusammenhanges und der guten Nachbarschaft in einer Gemeinde, die da stehet wie ein einiges "ganzes haus."

Es gehört heutzutage viel Muth, viel Selbständigleit dazu, wenn ein Familienvater aus den gebildeteren Schichten bes Burgerthums die Idee des "ganzen Hauses" noch praktisch aufrecht halten will.

Wenn der Beamte, der Gelehrte es ja wagt, in den der häuslichen Muße gewidmeten Abendstunden mit Frau und Kindern und Gesinde sich um einen großen Tisch zu setzen, so möchte er wenigstens gewiß nicht gern in dieser Situation von einem Dritten überrascht werden, denn man würde ihn einen Sonderling nennen. Und doch ist gerade ein solches regel-mäßiges Zusammenseyn des ganzen Hauses so fein und löblich und undezahlbar für die Festigung des Familiendewußtseyns, für die Kräftigung des Hausregiments.

Bei vielen beutschen Bauerschaften ist der einzige Umstand, ob das ganze Haus einschließlich des Gesindes an Sinem Tisch sitzt, geradezu maßgebend für die Beantwortung der Fragen, ob das Gesindeverhältniß dort schon ein rein rechtliches geworden oder ob es noch ein theilweise patriarchalisches sey, ob die alten Sitten überhaupt verschwunden sind, oder ob sie festgebalten und fortgebildet werden.

Wenn ber reichere Sandwerter ober Raufmann bie Lebr-

immaen. Gefellen ober Behülfen mit feiner Familie am felben Tifc effen ließe, bann glaubt er gegenwärtig icon ber Bunte feines Haufes etwas zu vergeben. Und boch ift es gerade burch Diefes Ausschließen von Gefinde und Geschäftsperfonal aus bem Rreise bes "ganzen hauses" gekommen, daß jene Leute teinen rechten Respekt mehr baben por bem Sausvater und Meister. ober bag ber Respett jedenfalls nicht über ihre Lehre und Dienftzeit binausreicht. Früher hielt bas Band, welches ben Lebrling an ben Meifter feffelte, oft fur bas gange Leben feft. Der Meister stand auch dann noch als Batriarch dem Lehrling gegenüber, wenn biefer langft felber Deifter geworben mar. redete ben ehemaligen Lehrling, und mochte es berfelbe ju noch fo boben Burben und Ehren gebracht baben, seine Lebetage mit "Er" an, mabrend biefer ihm mit bem refpettvollen "3br" erwiderte. Beil der Lebrling bem Saufe bes Meisters mirt Lich angebort batte, barum nur tonnte fein Berhaltniß ju jenem immer ein tindliches bleiben. Nicht aus Kriecherei und Bedientenfinn entsprang biefes hertommen, fonbern aus ber Bietat bes beutschen Familiengeistes. Je mehr die freiwillige Anertennung einer natürlichen Autorität in allen Bezügen unfers burger. lichen Lebens altfrankisch ward, um fo ficherer mußten bie spateren Beidlechter politisch haltlos und social meisterlos werben. will man jest neue fünftliche Autoritäten im Gefellschaftsleben ichaffen, bevor man ben alten natürlichen einen neuen Biber halt gegeben bat!

Gegenwärtig hört man in den Städten hänfig, daß sich sogar die Knechte und Mägde einer und derselben Herrschaft Genseitig mit "Sie" anreden! Also haben diese Leute gar teine Ahnung mehr von ihrer natürlichen Berbrüderung als Gieber besselben Hauses. Es macht sich zwar lustig, ist aber boch sehr probat, wenn der Hausberr neu eintretenden Dienstboten die Berpflichtung auflegt, sich binnen vierundzwanzig Stunden mit ihren bereits zum Hause gehörigen Genossen zu duzen, andernfalls wieder hinzugehen, wo sie hergekommen sind. Das ware schon ein kleiner Bersuch zur "Reform der Gesellschaft."

Im alten beutschen Bauernhaus rebete ber Berr ben Anecht mit "Du" an, ber Rnecht ben herrn mit "Ihr." Also gang bieselbe Anrebe wie zwischen Bater und Rind. Ja es tam fogar baufig vor, und ift bei abgeschloffenen Bauerschaften noch immer nicht gang verschwunden, daß, bas Gefinde feine Berrfchaft "Bater" und "Mutter" anrebet. Roch darafteriftischer für bie ehemalige Familienhaftigkeit bes Gefindes ift ein alter Brauch, ber fich auf ichleswig'ichen Banernhöfen vereinzelt erbalten bat. Das Gefinde gibt nämlich nur benjenigen Familienaliebern die respektvollere Anrede mit "Ibr." welche im Alter ihm vorangeben; wer junger ift, und mare es ber Dienftherr felber, ben nennt bie Magb "Du." Das Gefinde betrachtet fich also geradezu als ein Glied der Familie. Dabei ift freilich porausgefest, daß an ein willfürliches Bechfeln bes Dienftes gar nicht gedacht wird; bas Gefinde weiß, daß es auf Lebenswit Berforgung im Saufe finbet.

Bei manchen nordbeutschen Bauernschaften zeigt sich ber Begriff bes Gesindes noch immer so innig mit dem der Familie verwachsen, daß reiche Bauersleute ihre Kinder auf ein paar Jahre zum Dienst auf andere Höfe, wie auf eine hohe Schule ber handlichkeit schieden. Die Kinder sollen einmal sehen, wie

es brausen jugeht, und wer später recht besehlen will, der muß auch vorher einmal recht gedient haben. Es sind aber geugde teine in der Feudalzeit geknechtete und verdorbene, sondern uralt freie Bauernschaften, bei denen sich eine so freie und eble Aufsassung des Gesindes praktisch erhalten hat.

Die Familienhaftigfeit bes beutschen Gefindes, bas Busammenleben zu einem "gangen haus," wird befonders gerühmt in ber Zeit unfers unverborbenen altesten Boltsthumes. Als bagegen die Deutschen burch die grausamen Kriege mit ben Römern und die trüben Gabrungen der Böllerwanderung rober wurden, graufamer, Appig, beutegierig, da verblaßte auch bie Ibee bes ganzen Saufes. Das menicolid fo viel unwürdigere romifche Berhaltniß bes herrn jum Anechte bringt nun auch in das beutsche Haus, und die ganze Robbeit und Barbarei in ben Strafgeseten und bem Untersuchungsverfabren ber späteren Jahrhunderte entwidelt fich zuerft gegen bas Gefinde. Und bennoch ift nachgebends ber Rern bes beutschen Hauses wieder gerettet worben und ging aus bem Schutt und ber Berwilberung ber Böllerwanderung wieder rein bervor. Go ungerftorbar war die deutsche Idee der Ramilie, die als eine neue, aundende in bie Belt getreten ift und uns ftart gemacht bat, bie antite Belt zu überwinden, bas Chriftenthum in uns aufzunehmen und so die große neue Culturepoche bes beutsch-driftlichen Mit tefalters aufzubauen.

Am Grabe des herrn werden nach altheidnischem deutschen Brauch Knechte besselben geopfert. Dahinter stedt mehr als eine bloke Barbarei, es stedt auch eine tiefsinnige Auffaffung des "ganzen Hauses" babinter, wie die indische Wittwenver

brennung ein Symbol der Untheilbarkeit der Familie ist und in ihrer Grundidee abgedampft fortklang in der altdeutschen Ansschauung, welche die Wiederverheirathung einer Wittwe mit tiesem Schimpf belegte. "Wenn es auf den Herrn regnet, trauft es auf den Knecht." Das Gesinde soll im "ganzen Hause" sein Schickal als eins erkennen mit dem des Herrn.

Wenn unsere Magbe einmal die beutsche Sprach: und Gefellichaftsalterthumer studiren, fo werben fie finden, daß bas gegenwärtig ihnen fo besonders verhaßte Bort "Magb" ein fbrachliches Beugniß ift für ben früheren innigen Bufammenbang bes Gefindes mit bem Saufe. Bei ben Angelfachsen bezeichnet bie "Maegd" gerade bas, was wir im umfassenben Sinne bas "gange haus" nennen; Maegsceaft ift bie Berwandtichaft, und die Spillmagen und Schwertmagen leiten auch nicht aus bem Magen ihren Ursprung, sondern hangen eben mit ben Sprachwurzeln biefer Masgb und Rasgsceaft zusammen. Magb ift ein Chrentitel, ber aus bem Familienleben, als fich basselbe. verengerte, auf bie Dienftbotentreise ausschließlich überging. Bahrend unfere Boreltern noch ber Mutter Gottes leinen fooneren Ramen zu geben wußten, als indem fie biefelbe bie reine "Magb" nannten, fundigt einem jest die niedrigfte Dirne ben Dienst, wenn man fie Magt titulirt, statt ihr bie nobleren Brabitate einer Röchin ober eines Stubenmabdens zu geben!

Die Sprachforschung liefert überhaupt gar merkwürdige Urunden zur Geschichte des fortschreitenden Zusammenschrumpfens des Familienbegriffs. Worte wie Gesinde, Magd, Haus, Sippe u. s. w. hatten früher sammtlich einen weit umfassenderen Sinn als jeht. Bon den Etymologen können unsere Hausditer bernen. baß das Radicalmittel wider die Entartung des Gesindes nicht in Medaillen und Pramien für brave Mägde u. dal. besteht, sondern in der entschiedenen Ausnahme der Dienstboten in den Bann des "ganzen Hauses." Dann muß es das Gesinde selbst wieder als eine Ehre anerkennen, wenn es gründlich unter die hausväterliche Polizei und Strasgewalt gestellt wird. Im deutschen Bollsaberglauben thun selbst die Hausgeister den saulen Anechten und Mägden die Ehre an, sie zu zuchtigen für ihre Lässischen ihnen im Bette die Decke vom Leid, stoßen ihnen das Licht aus, ziehen ihnen im Bette die Decke vom Leid, stoßen ihnen die Michtubel um. Das geschieht den "Mägden" und "Anechten". Ein modernes Studenmädchen, eine Köchin oder ein Bedienter ist dagegen gar nicht mehr werth, daß ein Hausgeist sich Herabläßt, ihnen eine tüchtige Lection zu geben.

In vielen südbeutschen Städten von nuch etwas altmobischem Schnitt ist es in den Gasthösen der Brauch, daß der Wirth mit seiner Familie an der Spize der Gastasel sitzt und nicht bloß vorschneidet, sondern auch vorist. Auf dem Dorfe sitzt dann am untern Ende der Tasel auch das Gesinde. Der meist corpulente Wirth mit seiner sorpulenten Familie soll nicht bloß den Borsit führen als die leibhaftige Urtunde, daß eine Rüche gut anschlägt; er soll auch dem Gaste den Gindruck gemützlicher und patriarchalischer Häuslichleit selbst im Wirthshause sichen, er soll der Gasttasel das Geprüge einer Haustasel geben: als Hausderr sitzt er obenan vor allen Gästen. Dies ist der letzte Abglanz jener väterlichen Würde, welche in früberen Jahrhunderten der deutsche (und englische) Gastwirth seinen Gästen gegenüber behauvtete, zugleich ein Zeugnis, wie sies

bas Beburfniß bes "ganzen Haufes" im beutschen Geiste ges wurzelt ift.

Benn ber Kamilienvater, auch ber vornehme und reiche. nicht mit bem Raffeetisch bas Tagewert einleitet, sondern mit einem gemeinsamen Gebet, zu welchem fich Weib und Rinder und Gefinde - das "ganze Haus" - um ihn versammeln muffen, bann meint man mobl, bas fen Bopf und Muderei. Gin folder gemeinsamer Antritt Des Tagewerts ift aber ein Babrzeichen bes Rufammenhaltens und Rufammenbangens bes "Baufes." Darum ift er gang abgeseben von feiner fittlich: religiösen Bedeutung auch in socialem Betrachte Gold werth. Benn man nicht in die Kirche geben tonnte, bann las nach alter Sitte ber hausvater bem gangen haufe am Sonntag Morgen aus ber Postille vor. Am Weibnachts- und Reujahrsabend versammelte er bas Haus um fich und las ein Ravitel aus ber Bibel; das Gleiche geschab wohl auch an jedem Sonn: tag Abend. Ging Die Familie zum Abendmahl, bann fprack ber hausvater als Eröffnung bes Ganges zur Rirche ein Gebet in ber Kamilienballe. Bei vereinzelten Bauerschaften geschieht das Alles noch. Merten die ftädtischen Bater benn nicht, daß fie mit bem Aufgeben biefer Sitten freiwillig eines ber ftolgeften Attribute ihrer Stellung im Saufe aus ber Sand gegeben baben ? Babrlich, der Hauspater follte den leuten Rest, der ibm von ber bauspriefterlichen Burbe feiner Urahnen verblieben, namlich das Umt, bem "ganzen Haufe" vorzubeten, nicht fo leichtsinnig wegwerfen. Es ftedt mehr Ehre. Rang und Berricherrecht barin für einen ftolgen Geift, als in einer gangen Collection von Titeln und Orben. Gar viele arme Schober

pon Kamilienvätern feben bas recht aut ein, fürchten aber bod. ber "feingebildete" Rachar moge fie auslachen. Sie fcamen fic nicht, wenig und nichts zu fenn in ihrem Saufe, aber viel ju fenn, Briefter und herr bes haufes ju fenn, beg fcamen fie fich! "Die Reigheit ift's, die uns verdirbt," wie's in bem alten Burichenliebe beiftt. Deun es gebort mehr Muth und begeisterte Ueberzeugung bazu, in ber Sitte, im focialen Leben. im Sause mit ber Revolution zu brechen als im politischen. Der politisch-confervative Mann fann fich in bewegter Reit . hochstens verhaßt machen, ber social-conservative aber wird bem gangen vornehmen und geringen Bobel lacherlich erscheinen, und bas fürchtet ber Philister weit mehr als jenes. Der nivellirende Radicalismus bat fich jest in die feste Citadelle ber baustichen und burgerlichen Lebenspragis jurudgezogen, und wir burfen uns nicht verhehlen, daß ber social Conservative beute noch gang in berfelben ungebedten Bosition ficht, wie ber politisch Conservative Anno achtundvierzia, und er bat nicht darauf 200 hoffen, daß ihm jemals Bolizeidiener, Gensbarmen und mobile Colonnen secundiren werden. Biel Keind, viel Ehr!

Bei der Biederherstellung der gesesteten Häuslichteit, der ganzen Familie und des ganzen Hauses schließt sich aber Ring an Ring, ein Schritt führt zu tausenden und selbst die wiedsschaftlichen und politischen Consequenzen der oft scheindar harmlosesten und gleichgültigsten Gebräuche sind dier taum abzusehen. Aus dem Neubau des Hauses wächst ein Neubau der Gesellschaft und des Standes unadwendbar hervor. Ich will destüt nur noch ein kleines Beispiel heranziehen. Zu der Jose des ganzen Hauses gehört es auch, das Etern und Großelbern,

wenn fie fich in ihren alten Tagen gur Rube feten, im Saufe ber Kinder wohnen. Auf dem Lande ist dafür von Anbeginn ber meift schon ein eigenes Stubchen vorgeseben; allein selbst bei ben ichmankenben Bohnungs: und Erwerbsverhaltniffen ber Städter laßt fich biefe schone Sitte noch in febr vielen Sallen aufrecht erhalten. Um festesten aber zeigt fich bieses Bufams menwohnen von Großeltern, Kindern und Enteln auf dem Lande, wenn ber Grundbefit geschloffen ift. Bei Gleichtbeilung ber Guter, wenn Grund und Boden, Saus und hof, ju einer beweglichen Baare wird, muß biefes Beisammenbleiben ber Alten und Jungen allmählig verschwinden. Es wird wie in ben Stabten, eine gufallige, feine nothwendige Ericheis nung mehr fenn. Rieht ber Bollswirth biefen großen sittlichen Kaktor auch mit in Berechnung, wenn er bie Bortheile ber geschloffenen und getheilten Guter gegeneinanber magt? Rann ber Statiftiter eine Biffer finben gur Schatung bes Segens. ber ins Saus fommt, wenn die Kinder auf bem Schofe ber Grokmutter ben Ueberlieferungen ber Kamilie laufden fonnen. und ben alten Leuten in benselben Raumen, wo fie ihre Rus gend verlebt, das Alter "wiederblühsam" wird im Kreise ber Entel und Urentel? Ift die Unverträglichkeit ber Jungen mit ben Alten, bie in ben Stäbten bas Busammenwohnen von aanzen Generationen einer Kamilie fo felten macht, nicht mitbedingt burch ben Beift ber absoluten mobernen Geldwirthschaft, welche bas wirthschaftliche Interesse ber Ginzelnen so boch erhoben hat über bas wirthschaftliche Interesse ber Familien und Rörperschaften? "Es gibt nur eine bose Schwiegermutter in ber Welt, aber Jeber glaubt, er babe sie." Gefällt euch viejes zum andern. Ein Müllergesell, der sein Glud übermergen als Kaminseger versucht, im nächsten Quartal bei einem Maurer handlangert und über's Jahr vielleicht von dem Geschäfte prositirt, das er weiland seinen Müllereseln abgelernt hat, und selber Sackträger wird, kann doch weder bei seinen Gseln noch bei seinen Meistern recht zu Hause seyn. Bei den größeren stadien Geschäften dagegen ist der Herr überall um so mehr geneigt, seine Familie außer Berkehr mit seinen Arbeitsgenossen zu setzen, als die Abschließung der engeren Familie vom "Hause" von vornberein ein Grunddogma des häuslichen Anstandes in den Bereinigten Staaten ist.

Sier tann uns Deutschen recht flar werden, wie viele Rach-Klange bes alten Bunft= und Gemerbewesens in den bauslichen Sitten unfere fleinen Gewerbestandes noch festsiten. Die Sitte bes hauses und die Satung ber Gilbe bedingen fich gegenfeitig. Bas für die Restigung biefer Sitte bes Saufes bei ber Ariftofratie Sausgesete und Familienvertrage gewirkt baben, bas wirfte im Burgerstand bas Gefet ber Gewerbgenoffenschaft. In Amerika kann es vorkommen, daß sich ein Geselle auf Monatsgage arglos ohne weitere Klausel vermiethet, und wenn ber Zahltag kommt, zahlt ibm ber Meister etwa nur Dreiviertheile bes Bedungenen unter bem Borgeben, ber Rest gleiche ben Schaden aus, ben ihm ber Gefelle burch Abnütung ber Bertzeuge, mißlungene Bersuche u. bal. gemacht! Gine folde Ueberliftung wurde bei unfern Sandwerksmeistern auch ber ärmste Teufel, ber gabeste Beighals für schimpflich halten, und zwar lediglich beghalb, weil in ibm noch immer ber Gebante dammert, daß ein Gesell als Genoffe bes Soules nach nobleren

Grundsätzen behandelt werden muffe als ein fremder Dritter, mit dem man bloß einen Miethvertrag abgeschloffen hat. Dabinter spuden alte, scheinbar längst begrabene Zunftideen.

Wenn der Geselle nicht einmal einen Wochen- oder Monatslahn erhält, sondern nach der Zahl der gearbeiteten Stücke bezahlt wird, dann ist die vollskändigste Ablösung vom Hause des Meisters damit attestirt und besiegelt. Solange dei uns der Geselle noch einen wesentlichen Theil seines Lohnes in Naturalleistungen, in Kost und Wohnung, bezieht, dürsen wir die Hossnung nicht ausgeben, daß für den gewerbtreibenden Mittelstand der Begriff des "ganzen Hause" gar verloren sein.

Als bas Berhaltnis bes Gesellen jum Meister noch ein burchaus familienhaftes mar, erhielt er gar teinen Lohn, sonbern nur die bausliche Berpflegung, baju bochtens ein geschenttes Geld. In bem Dage als ber Gefelle mehr in Mingenber Münze bezahlt wird, lost fic diefes Berbaltnif. Chenfo gebt gs beim Gefinde. In einem alten handwertsburichenlied zeigt fich jener innige Busammenbang ber bauslichen Berpflegung mit ber Sausangebörigkeit recht flar empfunden. Der Gefelle gablt je in einem Berfe auf, mas er an jedem Bochentage arbeitet und was ihm bafür zu Theil wird; zulett am Samstag aablt ibm ber Deifter ben Lobn, aber ju allerlett in ber Conntagefrühe geht er noch zur Frau Meisterin "und friegt ein reines Solange bie Sandwertsburschen biefen Bers vom Dembe." "reinen hembe" noch fingen tonnen, brauchen wir uns noch nicht vor nordameritanischen Buftanben zu fürchten.

Das feit der französischen Revolution immer ungestümer ans brangende Begebren, alle öffentlichen und privaten Raturale

leistungen in Geld zu verwandeln, hat seine tiefe sociale Schattenseite. Bisher hat man nur die (oft gleichfalls problematischen) wirthschaftlichen Lichtseiten ins Auge gefaßt. Wie das Ingestinde durch die ausschließliche Geldschnung frei gemacht von den Banden des hauses und also aoch vom hause entfremdet wird, so treibt die Kapitalistrung der Raturalabgaben den Bauer aus seiner ländlichen Abgeschlossendeit in die Stadt, und wo er sonst dem Grundberen patriarchalisch verhaftet war, wird er es jest dem Geldziehen — aber sedenfalls nicht patriarchalisch.

Rehren wir noch einmal zum Hauptthema dieses Abschnittes zurück.

Gin recht augenfälliges Zeichen ber Loderung ber Banbe bes Hauses und ber Familie liegt in ber immer mehr abkommenden Familiengastfreundschaft. Wer auch nur zehn bis fünszehn Jahre zurückenit, wird wahrgenommen haben, daß man sich zusehends entwöhnt hat, Berwandte und Freunde des Hauses bei sich zu beherbergen. Statt den Gast durch einen solennen Familienschmaus zu ehren, führt man ihn wohl gar an die Gastussel des Wirthshauses. Das würde zu unserer Bäter Zeit eine grobe Beleidigung gewesen seyn.

Merkwürdigerweise hat sich die Familiengastfreundschaft in vielen Städten und Dörfern des westlichen Mitteldeutschlands noch in hohem Grade lebendig erhalten, während sonst gerade dort die alten Familiensitten am meisten abgestorben sind. Daran mag man die Fähigkeit zur Wiedererwedung eines tiesern Familienlebens auch in diesen social aufgelösten Gauen erkennen.

Bei der mäßigen Gastfreundschaft, die heutzutage in unsern Städten noch geubt wird, ift es höchst daratteristisch, das

1

man fich in ben meiften Samilien bestrebt, in Gegenwart eines Gaftes, und ftebe er bem Saufe noch fo nabe, Die Sitte bes Saufes zu verbergen. Bon bundert Kamilien g. B. in benen noch ein Tischgebet gesprochen wird, werben neun und neunzig diefes Gebet weglaffen, wenn ein Gaft am Tifde ift. So macht man's auch mit bem anbern Bertommen bes Saufes. Die Kinder werben vom Tifche geschickt, bie Magbe muffen das Zimmer räumen, Hund und Kate werden vom ' Dfen verjagt, bas gange haus wird suspendirt. Dan ichamt fich ieber originalen bauslichen Sitte angefichts anberer Leute, ftatt baß man ftolg auf diefelbe fepn follte. (Co icamt man Ach and, eine eigenthumliche, feinen Bedurfniffen angemeffene, eine perfonliche Wohnung fich zu bauen, und macht alle Säufer nach Außen über einen Leiften, ba boch noch lange nicht alle Infaffen über einen Leiften gemacht find). Der Gaft foll burchaus nicht merten, daß er in einem individuell organisirten Saufe ift; es soll ihm vorkommen, als fen er in dem Sause ber nivellirenden Civilifation, - im Wirthsbaufe. bas Gegenstüd zu bem, was ich oben von ben fübdeutschen Birthsbäufern alten Stoles ergablte. Der Gaft foll fich aber nach bem Saufe richten und nicht bas Saus nach bem Gafte.

Jene alte Gastfreunbschaft, die in so inniger Beziehung zu bem Gebanken bes "ganzen Hauses" steht, hat sich aus ber Stadt auf das Land zurückgezogen. Wenn noch irgend Jemand im schönsten Sinne des Wortes "ein Haus macht," dann sind es die deutschen Landpfarrer. Bei ihrer Vereinsamung suchen sie in dem Hause ihre sociale Welt. Wer als Student einmal im Lande umber gezogen ist, heute bei diesem, morgen de

häusern katholischer Gegenden häufig sogar mit einer Art Haustapelle geziert, indem an der Hauptwand ein großes Crucifix aufgestellt war mit einem Betstuhl.

In ben reichen Bürgerhäusern erscheinen biese Borplätze mit Säulen, Bildnereien und Gemälden geschmudt, und an dem im Hose traulich rauschenben Brunnen festte selten allerlei zur Kurzweil angebrachter Zierrath von wasserspritzenden Rymphen, speienden Delphinen, Larven und berlei Dingen.

Wir belächeln jest biese Spielereien ber Rococozeit, und unsere Kunstler könnten solchen Zierrath in ber That viel vernünstiger, kritischer und kunstmäßiger machen. Dennoch erschelnt und auch wieder jener lindisch phantastische Schmud ehrwürdig, er ist geweiht; denn er gibt Zeugniß von dem behaglichen, sinnigen Stilleben der deutschen Familie in einer Zeit der Erniedrigung, wo eine deutsche Politik verloren gegängen war, von einem deutschen Reiche nur noch der Schaften übrig geblieben, und das deutsche Bolt allein noch Rettung für sich gefunden hatte in der Gediegenheit, Ehrenhaftigkeit und Inner lichleit des deutschen Hauses.

Der "häusliche Herb," welcher jett nur noch eine Rebefigur, war auch vor Zeiten einmal eine Wirklichkeit. Im alten beutschen Bauernhause stand ver Herrscherstuhl ver Hausfrau hinter dem Herbe. Im reicheren Bürgerhaus war die Rücke eine stattliche, oft schön gewöllbte Halle, und in geselligen Stunden versammelte sich wohl auch die Familie in der Rücke und verzehrte ihr Abendbrod am "häuslichen Herd." Dort wies auch der Bollsglaube den guten Hausgeistern ihren vornehmsten Sitan, in eigens am Herde angebrachte liene Vicken Legte man

ihnen Speise, auch etwas Reisholz und zu Zeiten ein Rappchen und ein Röchen zum Lohn für treue Dienste,

In den modernen großstädtischen Krivathäusern sind sast alle dem "ganzen hause" dienende Räume auf das dürftigste Maß beschränkt: die breiten Vorpläße sind zu einem armseligen schmalen Hausgang zusammengeschrumpft, statt der Familie und der Hausgeister tummeln sich nur noch Mägde und Köchinnen in der profanirten Küche; namentlich sind aber die Höck (die früher nur in den engen Gassen der Handwerter und Kaufleute eng und klein waren, in patricischen Quartieren aber weit und schmudreich), jest selbst bei den reichsten großstädtischen Häusern häusig zu schmalen, seuchten, stinkenden Winkeln geworden, wohin keine Sonne und kein Mond dringt; die heimlichen inneren Gallerien sind durchaus verschwunden, und wo sonst das ganze Haus auf der Hausstur getaselt, da verzehren jest höchstens des Hauses Bettelleute dort ihr Enadenbrot.

Paris und London und Neu-Port tann man in unsern neuen deutschen Großstädten wiederfinden, wer aber das deutsche Haus suchen will, der muß in alte abgestorbene Reichsstädte geben, und wo Einer in Romanen die trauliche, schmuckreiche innere Einrichtung der patricischen deutschen Wohnung aus dem sechzehnten und siedenzehnten Jahrhundert abgeschildert siehet, da wird ihm vielleicht das Herz noch einmal weit dei dem Gebanken an das Behagen des deutschen Hauses.

Dir begreifen wohl noch ben gleichsam poetischen Berth jener Raume für bas häusliche Leben, aber nicht mehr ben reellen, weil uns die alte Gesammthauslichkeit tein nothwen: biaes Bedürfnis mehr ift.

Das Saus ftand mit ber ichmalen Giebelfronte gegen bie Strafe gefehrt, die Langenseite mit ben meiften Tenftern und ber Sausthure ging also auf ben hof; ein unberechenbarer Bortbeil für ein Bauernbaus, benn auf feinen Sof foll ber Bauer aus bem Fenster schauen, nicht auf die Strafe. An ber Langfeite im hofe war die große fteinerne Bant angebracht, auf welcher bas "gange Saus" am milben Sommerabend plaubernd beifammen Durch biefe Frontstellung bes hauptgebäudes und ten beidloffenen hof mar bas baus gleidfam überall nach Innen gelehrt, mabrend wir es jest mit ber langen Stragenfacabe nad Mußen gewendet baben. In diesem einzigen Umftande liegt eine ungebeure Rrifis im Familienleben angebeutet. Der trauliche Binnenbof bat den besten Theil seiner Bedeutung für bie gemüthliche Bauslichkeit verloren, feit wir bie Sauptfeite bes hauses von ihm weggewendet baben und bochftens noch bie Rüchen : und Abtrittsfenfter auf den Hof fcauen laffen. Rur burd ben bof tonnte man ins baus gelangen; man trat nicht ummittelbar von der Straße in das Beiligthum des Saufes ein. In dem Mage als die Familie an öffentlicher Bebeutung per Loren hat, find die Saufer gegen die Strage offener geworden. 3m Orient, wo die Idee ber freien Berfonlichkeit wie ber Ge fellicaft und bes Staates noch vielfach gefangen gehalten ift in bem Bann ber übermächtigen Familie, find die Saufer in gleichem Extrem gang nach Innen gelehrt, ber Sarem tertermäßig abgeschloffen: bas baus bat gar feine Strafenfronte. weber architektonisch noch social. In jenen Bauernhöfen ber reichen Bfals mußte ber Bauer, wenn bas große hoftbor binter ihm ins Schloß gefallen war, sich fühlen nicht wie der Türk im Rerter seines Hauses, wohl aber wie der Nitter in seinem Burgfrieden. Uhmte er vor Zeiten doch selbst den Ritter darin nach, daß er die Strase des Burgfriedensbruches in seinem Hose so gut versinnbildete, wie der Ritter in seinem Schloshofe. Wo dieser das Bild der abgehauenen blutigen Hand als Warnungsmal für den Friedensbrecher aufstellt, da nagelte der Bauer den schlimmsten Friedensbrecher seines Hoses, den Habicht oder die Eule zum warnenden Exempel an das Scheuerthor:

"Ber biefen Burgfrieden bricht, Der wird alfo gericht."

Es ist eine böchst bemerkenswerthe Thatsache, daß in der ganzen baverischen Border: Pfalz. wo sast durchaus das söbliche Hersommen noch herrscht, die Bauernhäuser nach Innen, nach dem Hose gekehrt zu stellen und nur die schmale Giebelfront auf die Straße zu richten, eine große Reinlichkeit und Ordnung die Hostame auszeichnet, während in dem angränzenden Westrich, wo man die Häuser mit der Langseite nach Außen gewendet hat, Schmuß und Unordnung als unmittelbare Folge eingezogen ist. Die Straße selber wird dier zum Hos, die Misthausen siehen, das Adergeräthe fährt lüberlich daneben umber, der Hos ist offen geworden, er ist aus dem Frieden des Hauses herausgerück, der Gasse preiszegeben; das Heiligthum des Hoses aber wie des Hauses, wie der Familie, vor allem des beutschen Hauses und der deutschen Familie, ist gegründet in deren Abgeschlössenbeit und Innerlichteit.

In der mannigfaltigen Bauart unserer Bauernhäuser, die sich sehr genau nach ethnographischen Gruppen abstheidet und Riehl, die Familie.

bierin ben Bolfstrachten entspricht, hatte fich die wunderbar reiche Bielartigfeit bes beutschen Bolidgeiftes ein icones Dents mal gefett. Es bezeichnet andererseits ben viel tieferen Standpuntt, bes flavischen Boltslebens, baf bas flavifche Bauernhaus überall gleichförmig, ohne bilbungefähige architektonische Motive ift und g. B. burch bas gange weite tuffische Reich fich wesentlich gleich bleibt in ber Dürftigfeit und Rüchternheit feiner Linien und bem Schmut seiner inneren Ausstattung. Wo noch eine ursprüngliche Bauart bes beutschen Bauernhauses besteht, ba follte man fie zu erhalten, nothigenfalls mit Schonung ibrer darafteriftischen Formen zu verbeffern fuchen. Außerbem mare es jest boch an ber Reit, in Bild und Schrift eine Zusammenstellung aller deutschen Boltsbauweisen ebensoaut wie aller beutfchen Boltstrachten ju veranftalten; benn in vielen Strichen burfte balb mit bem letten achten Bauernrod auch bas lette achte Bauernhaus verschwunden fevn.

Bahrend sich vordem ein Herrenhaus und Schloß wieder daburch vor dem stattlichsten Bürger: und Bauernhause auszeichnete, daß es, wenn auch nicht an sich größer, doch Höse, Gallerien, Vorpläße und offene Hallen in weit größerem Verthältnisse besaß, sieht man jest in den Städten sogar fürstliche Paläste, die nicht einmal eine weite, stattliche Borhalle, gesichweige denn einen ordentlichen Hof besißen, und die sich nur durch den Portier und die Schildwachen als Paläste legitimiren. Es lag ein tieser Sinn in der Forderung, daß ein Herrenhaus gerade die dem "ganzen Hause" geweiheten Räume, die uns nützen und doch so nothweidigen, in gedoppeltem Maße besißen solle; denn die höchste Bebeutung der Aristotzalie wurzelt darin,

daß sie die Familie und das "Haus" am umfassendsten auf die sociale Botenz erhoben hat. Solche von ächt aristotratischem Schmud entblößte Herrenhäuser namentlich der modernen Beamtensaristotratie in den großen Residenzstädten, nennt man in Nordedeutschland sehr passend "Hötels," da dergleichen Gebäude in der That eines bessern und deutschen Namens in der Regel nicht werth sind.

Schauen wir in das Innere unserer Wohnungen, so findet fich's, baß bas "Familienzimmer," ber gemeinsame Aufenthalt für Mann und Beib und Rinder und Gefinde immer tleiner geworben ober gang verschwunden ift. Dagegen werben Die besondern Bimmer für einzelne Familienglieder immer gablreicher und eigenthumlicher ausgestattet. Bater, Mutter und Rinder beanspruchen fur fich bereits eine gange Reihe verschiebenartiger Gemacher. Man raffinirt formlich barauf, neue Rimmer zu erfinden. Sie follen auch im Einzelnen wieder darafteriftisch ausgestattet werben. Die Bereinsamung bes Ramiliengliedes felbft im Innern bes Saufes gilt fur vornehm; fie ist barum icon in bem Meußeren einer "fashionablen" Ginrichtung zu veranschaulichen. Die eigentlichen "Familienmeubel" find altväterisch geworden. Als der Großvater bie Großmutter nabm. ba aalt es noch als bas Bahrzeichen eines foliben Saufes, eines Saufes vom alten Glanze, daß die Braut einige capitale Familienmeubel, alte, treue Diener bes Saufes, jur Aussteuer mitnehmen mußte. Jest gilt umgefehrt nur biejenige Musftattung für pornehm, bei welcher alles funtelneu ift. So tief haben und bie Tapezierer, Schreiner und Meubelhandler unterjoct! Das Chebett existirt nur noch bei ben Bauern und ben Engländern, und die Wiege der Kinder steht nicht mehr zu Handen bei dem Bett der Eltern. Das "Kinderzimmer" muß vielmehr möglichst entfernt vom elterlichen Schlasgemache seyn; denn ein "gebildeter" Bater kann in der Regel gar kein kleines Kind mehr schreien hören. Wer aber Kinder in die Welt sepen will, der muß sie auch können schreien hören, und wer das eine nicht kann, soll auch das andere bleiben lassen.

Sang besonders find bier wiederum die Bauernhäuser ins Auge zu faffen. Bier ift die gange Familie icon burch ben gemeinsamen Beruf aller ihrer Mitglieder viel enger gusammengeschlossen als in ber Stadt, barum auch im Sause porzuge: weise auf gemeinsame Raume angewiesen. Richts besto weniger fucht man jest in ben reicheren Bauernhäufern gleichfalls eine Menge gesonderter Raume und isolirter Binkelden anzubringen. bie bem alten Bauernhause gang fremt maren. hierin zeigt fich's icon, bag bas patriarcalische Zusammenleben und Wirken ber Bauernfamilie gebrochen ift. Gin haus mit vielen tleinen Stuben ift gar tein orbentliches Bauernhaus mehr. Selbst bas wirthschaftliche hausregiment wird zerstört burch bie vielen ge fonderten kleinen Räume; in der großen Kamilienhalle bagegen. wo ber Speifetisch jur Seite bes Berbes ftebt, berricht ber Bauer und bie Bäuerin. Go ift 3. B. in alten Bauernbaufern ber Stall baufig unmittelbar an die Ruche gebaut und burch einen bebedten Bang mit berfelben verbunden, bamit bie Sausfrau die Santierung des Gefindes in Ruche und Stall mit Einem Blid überseben und ihr Bepter ungetheilt führen tonne.

Ein berrliches Muster altvatriardalischer Einrichtung zeigt in dieser Beziehung bas alte Sachsenbaus, wie es Justus Moser

aeschildert und wie es bei den reichen oldenburgischen Marschbauern und in Schleswig beute noch befteht. Hier fteht ber Berd im Mittelpunkte bes haufes, und hinter bem Berbe thront Die Bauernfrau. "Ohne von ihrem Stuhle aufzusteben. überfieht sie zu aleicher Zeit brei Thuren, bankt benen, bie bereintommen, beift folde bei fich nieberfegen, behalt ihre Rinber und Gefinde, ihre Bferbe und Rube im Auge, butet Reller. Boben und Rammer, spinnet immerfort und focht babei. Abre Schlafftelle ift gleichfalls hinter bem Herbe und fie behält aus berfelben eben diefe große Aussicht, sieht ihr Gefinde zur Arbeit aufsteben und sich niederlegen, bas Feuer anbrennen und verloichen und alle Thuren auf : und jufchlagen, boret ihr Bieb freffen, die Weberin ichlagen, und beobachtet wiederum Reller. Boben und Rammer. Wenn sie im Kindbeite liegt, tann sie noch einen Theil biefer bauslichen Bflichten aus biefer ihrer Schlafftelle mahrnehmen. Jebe zufällige Arbeit bleibt ebenfalls in der Rette der übrigen. Sowie das Vieh gefüttert und die Dreiche gewandt ift, tann sie binter ihrem Spinnrade ausruhen, anftatt, bag in anbern Orten, wo bie Leute in Stuben figen. fo oft die Hausthur aufgeht, Jemand aus ber Stube bem Fremden entgegen geben, ibn wiederum aus bem Saufe führen und feine Arbeit fo lange verfaumen muß. Der Blat beint Berbe ift ber iconfte unter allen." Co zeichnet Mofer bas plaftische Bild ber Bauernfrau, die in der patriarchalischen Burbe langft verflungener Zeiten von ihrem Sit binter'm Berbe bas gange Saus beberricht. Auf diefem Berbe aber brennt bas Feuer ben gangen Tag und glimmt bie gange Racht binburch, urväterlicher Boesie zu Ehren und ber mobernen Fewerpolizei zum Trot; wenn aber ber Hausherr stirbt, bann wird nach altem Brauch bas Herdseuer geloscht.

Auf der untersten Stufe bauerlicher Armuth treffen wir freilich ein scheindar ähnliches Bild wieder, wo auch die ganze Familie auf einen einzigen häuslichen Raum zusammengedrängt ist; aber nicht in eine weite, geräumige Bohn- und Speisehalle, sondern in ungesunde Winkel, nicht im Bewustseyn der Familienhaftigkeit und des Familienregiments, sondern bloß aus Noth.

Benn ber Städter fieht, wie in ber Bauernbutte oft nicht bloß die Familie, sondern dazu auch noch Subner, junge Ganse und Enten. hunde und Ragen in einer Stube gufammenwohnen, bann macht ibm bies wohl ben Ginbrud bes außerften Glenbes, und er bedauert die armen Leute recht berglich, die mit Subnern und Ganfen ibr Rimmer theilen muffen. Gin Reichen von Boblftand und Gesittung ift es nun freilich nicht, wenn bas "gange haus" mitfammt ben hausthieren in einer einzigen engen Stube lebt und webt. Es bleibt aber boch noch febr bie Frage, ob es unappetitlicher und gefundheitswidriger, wenn, wie auf bem elenbsten Bauernborf, Bubner und Banfe in ber Stube fiten, ober, wie in ben reichen Saufern Biens, Die Magde in ber Rüche schlafen. Und ob wir jenen armen Leuten nicht bas beste Theil ihres häuslichen Behagens mitnahmen, wenn wir, ich will nicht fagen die Kinder, sondern auch nur die Subner und Ganfe, Sunde und Ragen in ein besonderes Gemach einquartierten, bas ift eine zweite Frage.

> n will entscheiden, was menschenwürdiger sen: das bitters nd dieses gemeinsamen Lebens, oder die Bereinsamung sblbezahlten Kabrikarbeiters?

Jene Hausthiere, mit welchen die arme Bauernfamilie ihr Zimmer theilt, sind ihr in der That Glieder des Hauses. Der Bauer schließt oft eine keineswegs sentimentale, sondern durchaus nawe Freundschaft, aber eine Herzensfreundschaft, mit seinem Bieh, von der die wenigsten Stadtmenschen einen Begriff und ein Berständniß haben. Sein Bieh ist ihm eine nothwendige Erzänzung zum "ganzen Hause," und es charakterisirt das alte deutsche Bauernhaus fast aller Gaue, daß der Stall mit der Wohnung wenigstens unter einem Dache steht.

Ein armes geplagtes Bäuerlein, welches über Riemand herr und Meifter ift, übt ein absolutes Sausregiment wenigstens über fein Bieb. Go ift ein munderbares Geheimnig ber Menichennatur, daß der Mensch nicht fröhlich leben kann, er habe benn eine andere lebende Seele, und war' es auch blok ein bund, die er meiftere. Gegenüber unferem Sunde find wir wie allwaltenbe Götter, ichidialfvinnenbe Damonen. Darum vertraut der achte hund blind feinem herrn. (Bas freifich ein bund im stillen Sinne bentt, wenn er bie frevliche Sand bes herrn ledt, die ihn malträtirt, bas bat uns bis jest noch feiner gesagt.) Darum finden wir in der Genoffenschaft ber Thiere eine Erganzung, die und tein menichlicher Umgang bieten tann. Das Sausvieh foll im Sausregiment unfer eingeborenes Geluften zum aufgetlarten Despotismus auf feinen Ruden nehmen, und es ist noch lange nicht menschenunwürdig, wenn bie armen Leute ihr Geflügel in der Wohnstube berbergen. Der Bettelmann ift zufrieben, weil er seinen hund als seinen letten Anecht behandeln kann, und der hund dankt ihm dafür, indem er seines Ruchtmeisters letter Freund wird. Der robe Materialismus unserer Zeit, der die Existenz bloß nach dem Essen und Trinken abmißt, sagt freilich, es sey eine Sünde, wenn man erbetteltes Brod auch noch mit einem Hunde theile. Es stehet aber geschrieben: der Mensch lebt nicht vom Brode allein, und ich möchte es nicht auf mein Gewissen nehmen, auf dem Wege der Besteuerung den armen Mann dahin zu bringen, daß er seinen letzten Freund und hausgenossen zum Schinder führt.

Treibt ihr bem Bauern seine Hühner und Sänse, Hunde und Raten aus der Stude, so zerkört ihr seine Häuslichkeit. Man lasse jeden nicht nur nach seiner Façon selig werden, sondern auch schon auf Erden möglichst nach seiner Façon glücklich seyn. Zu einem ganzen Hause gehört auch ein Hund, und den alten Jungsern muß der Mods, gerade wie deim Bettelmann, das ganze übrige Haus ersezen. Der Fanatismus, mit welchem gegenwärtig so Mancher, der gar nicht recht weiß, was eigentlich ein Hund ist, für die Bertilgung der Hunde durch hohe Steuer eisert, zeigt eben auch, wie sehr die Idee des "ganzen Hauses" sich verdunkelt hat. Denn gerade darin bewährt sich so recht die läuternde und veredelnde Kraft des hausgenossenschaftlichen Lebens, daß daßselbe selbst der in seinen Kreis gezogenen Thierwelt eine höhere Weihe, daß es selbst dem Berhältniß des Menschen zum Thier eine humane Deutung gibt.

Das ist berselbe Hund, der Hausgenosse, den wir auf mittelaltrigen Grabsteinen zu Füßen des Hausvaters und der Hausmutter ausgehauen sehen. Für Mahomets Hündlein ist ein Plat im türkischen Himmel reservirt, und in dem frommen Mittelalter durste der Hund — nicht bloß der steinerne sondern auch der lebendige — die Familie in die Kirche begleiten. Es wurde den Leuten wohl hauslicher in der Kirche, wenn während bes Gebetes der hund zu ihren Füßen lag. Hentzutage veribietet die Bolizei nun gar das Mitnehmen der hunde ins Wirthshaus. So steuert unsere ganze Zeit der eigensüchtigen Bereinzelung zu, der Vereinzelung selbst zwischen Mensch und hund.

Ein beutscher Meister, Schnorr, hat die Austreibung bes ersten Menschenpaares aus dem Baradiese dargestellt; den Berwiesenen folgt auf dem Bilde nur — der Hund. Das ist ein tieffinniger Gebanke, eines deutschen Meisters würdig. In dem treuen Hausthier ist uns in der That der lepte Beuge der unschuldsvollen Freundschaft aller Ereatur aus dem Paradiese nachgezogen.

Ich knupfe nach biefer Abschweifung wieder an bei meiner Kritit der Raume bes modernen bürgerlichen Wohnhauses.

Jene dem "ganzen Haus" gewidmeten Platze und Hallen find also auf das Kleinste zusammengedrängt, die Gastzimmer für Freunde des Hauses u. dgl. sind entweder ganz verschwunden oder doch bedeutend beschränkt worden. Der bedeutsamste Raum im vornehmeren bürgerlichen Hause wird bagegen einem ganz neuen Gemache zugetheilt: dem Salon.

Aller architektonische Schmud, der sonst auf hof, Borhalle, Haussslur und Familienzimmer verwendet wurde, kommt jest dem Salon zu gut. Es ist aber dieser Schmud nicht mehr, wie bei dem alten Familienzimmer, durch eine seite, langsant und organisch nur sich umbildende Sitte bestimmt, sondern er wechselt nach Mode und persönlicher Laune. Der Salon dient aber auch nicht; wie sene Räume, dem "Hause," sondern wer

"Gesellschaft" und diese Gesellschaft des Salons ist weit entfernt, gleichbedeutend zu sehn mit dem engen, sestgeschlossenen Kreis der Freunde des Hauses. Die nichtsnutzige, sociale Fiction der sogenannten "Gesellschaft," als des Indegriffs einer Gruppe von interessanten oder eleganten seinen Leuten, dei denen man von den bürgerlichen, häuslichen und sittlichen Qualitäten absieht, die donne société, bezeichnet vielmehr geradezu die Ausschung des häuslichen Freundestreises und des Familienlebens.

Die wohlbabenden Leute batten wohl immer ibr Brunt- und Staatstimmer und auch im reichen Bauernhause wird die ftattlich geputte "Obenbinaufstube" nicht fehlen. Das find aber teine Salons. Der Unterschied ist ein febr wesentlicher, ein focial begrundeter. Die Staatsftube ftand neben der Familienftube in zweiter Linie, fie biente ben Feftlichkeiten bes Saufes; fie batte ibren twiften Schmud, ibre bertommliche, provinciell unterschlebene Einrichtung, Die fo fest stand, wie die Sitten, welche die Feste bes Saufes regelten. Sie war nicht ber Schauplat ber gewöhnlichen bauslichen Gefelligfeit. Die Freunde bes Saufes versammelten fich im Familienzimmer. Der Salon bogegen bat bas Kamilienzimmer in die zweite Linie geschoben; er ist zum bedeutsamsten Raum bes modernen Saufes geworden; ba er aber fast nur eine negative Bedeutung für die Familie bat, so ift in bem Salon ber Schwerpuntt bes architektonischen Haufes außerhalb bes socialen gerudt und damit bas "ganze haus" windschief geworben. In ben großen Städten gibt es jest ungablige Familien ber "auten Gefellschaft," die felbst ihre Gefundheit dem Salon zum Opfer bringen. Wohn und Schlafe

simmer werden in die ungesundesten und engsten Räume des Hauses verlegt, damit nur für den Salon der beste und glänzendste Theil übrig bleibe. Hinterdrein wundert man sich dann noch, warum die Cholera nicht aus unsern großen Städten auszutreiben sop! Das ist ja dieselbe vornehme Lumperei, die mit dem elegantesten Rode gleißt, darunter aber kein ganzes hemd auf dem Leibe hat. Wo noch ein ächtes Familienleben ist, da sollte das Familienzimmer das stolzeste Gemach seyn und die Hausernsrauen hinter dem Herde; gegenwärtig aber würden sich unzählige Hausfrauen schamen, wenn ein Fremder zufällig in ihr Familienzimmer geriethe statt in das Empsangszimmer ober den Salon.

Der Salon ift, wie ichon sein Rame besagt, ein bem beut- schen Hause aufgepfropites frembes Gewächs.

Es ist überhaupt ein trauriges Wahrzeichen, daß wir für viele Räumlichkeiten des Hauses die deutschen Ramen vergessen haben und deweist, wie tief sich französische Anschauungen in unsere häuslichen Sitten einfressen. Souterrain, Parterre, Beletage ze. sind uns viel geläusiger als die entsprechenden deutschen Wörter. Bon dem unübersehderen "Hatel" der Minister und großen Herren habe ich bereits geredet. Den "Salon" können wir zum Glück ebenfalls nicht übersehen. Ja es ersicheint sogar bereits als fast allgemeine deutsche Sitte, die Geschosse hauses nach französischer Art zu zählen, so daß man die Beletzge den ersten Stock nennt u. s. w., da es doch deutsche Art gewesen, von dem auf dem Kellerzeichoß (dem Raume der Werksätzen, Kausmannsberwälbe und Teinstätzen)

errichteten Stod anzufangen und also das Barterre als den ersten, die Beletage als den zweiten Stod zu bezeichnen u. s. f. Nur in einzelnen Landstrichen hat sich die deutsche Art, die Geschosse zu zählen noch erhalten, was dann der viel allgemeiner eingebürgerten französischen Weise gegenüber zu allerlei Consusion führt und anch ein Zug im Bilde der deutschen Einheit ist.

Gerade solch ein Aufnehmen nicht eines einzelnen fremden Wortes, sondern eines auf fremder Anschauung berubenden Brauchs und noch dazu bei einem so nahe liegenden und so tief ins nationale Leben eingewachsenen Gegenstande wie das Haus, ist fürwahr ein boses Omen.

Für den Einzelnen ist das moderne haus wohnlicher, gerdumiger geworden, für die Famisie enger und ärmer, wie überhaupt die meisten Betbesserungen unserer Lebensweise vorwiegend den Junggesellen und Hagestolzen zu gut kommen. Das architektonische Symbol für die Stellung des Einzelnen zur Famisie war im alten Hause der Erker. Im Erker, der eigentlich zum Famisienzimmer, zur Wohnhalle gehört, sindet der Einzelne wohl seinen Arbeitse, Spiele und Schmolkwinkel, er kann sich dorthin zurückziehen: aber er kann sich nicht abschließen, denn der Erker ist gegen das Zimmer ossen. So soll auch der Einzelne zur Famisie stehen, und nach diesem Grundgedanken des Erkers müßte von Rechtswegen das ganze Haus construirt seyn.

Der Erter war auch in tunftlerischer Beziehung ber eigenthumlichfte Schmud unferer burgerlichen Privat-Architekturen im Mittelalter: wie in ber Renaissancezeit. Wenn Rurnberg von

seinen Kunstbenkmalen auch nichts weiter gerettet batte, als feine gablreichen schönen Erter, so murbe es bloß barum immer noch ein für die beutsche Runftgeschichte bochft wichtiger Buntt bleiben. Eben weil ber Erter nichts zufälliges ift am beutschen Saufe, sondern eine wesentliche Soee bestelben verfinnbildet, ist er eine wirklich volksthumliche Form felbst in unserer bauerlichen Architektur geworben. In bem oberbeutschen Gebirgsbaus ist ber Erter aufs mannigfaltigste und sinnreichste angebracht, in Mittelbeutschland schmudte er im fechzehnten und fiebzehnten Nabrbunbert weniastens bie reicheren Bauernbäuser, und in ben äußersten Nordostmarten Deutschlands find die sogenannten Beischläge und Baltone an den Bauernbäufern noch beute als eine Art vertrüppelter Erter übrig geblieben. In alten Schloffern und herrenbäufern findet man häufig ben Erter pruntvoller und tunftreicher ausgeschmudt als irgend einen andern Raum; manchmal scheint fich die gange Baufunft eines einzelnen Befipers ericopft ju baben in ber Berftellung eines neuen prachtigen Erfers am altväterlichen Sause. Da ist bann aber auch außen die reichfte Steinmeparbeit angebracht, innen Tafelwert und holzschnitzerei, bemalt und vergoldet und mit bedentsamen Berfen und Spruchen geziert, und folch ein Erter erscheint bann am Sause wie ber Chor an ber Rirche, als bas schmuckreichste Beiligthum des Baufes.

Der Eifer, mit welchem die moderne Baupolizei ihr Interbikt gegen die Erker seit mehr als hundert Jahren gehandhabt hat und noch handhabt, ist höchst charakteristisch. Die äußerliche Gleichmacherei der Häuser hängt eng zusammen mit der Rivellirung des Staates, der Gesellschaft, der Familie, die einen Grundzug der Bestrebungen des achtzehnten und theile weise auch noch des neunzehnten Jahrhunderts bildet. Damit die Häuserfronten glatt nach dem Lineal abgeschnitten sepen und dem Nachbar die Aussicht nicht verdorben werde, rasint man die Erler, die ein organisches, nothwendiges Product des deutschen Familienlebens geworden sind! Als ob die Häuser da sepen um der Aussicht willen, als ob das Haus von außen nach innen gebaut werde und nicht vielmehr von innen nach außen!

Mit biefem Sate bin ich in bas Centrum bes vorliegenden Capitels gekommen. Die kunft geschicht liche Thatsache, daß das Mittelalter häuser und Burgen und Kirchen von innen heraus gebaut hat, die äußeren Maße und Formen nach dem Bedürfnisse des Innern, nach den praktischen Zweden des hauses frei gestaltend, während wir als ächte Doctrinäre schablonenweise von außen nach innen bauen: diese kunstgeschichtliche Thatsache mussen wir als in der entsprechenden socialen wurzelnd erkennen.

Wir bauen auch in ber Gesellschaft, in ber Jamilie symmetrisch, mechanisch von außen nach innen, statt organisch von innen nach außen. Darum helsen alle Experimente nichts, einen modernen, wirklich lebensfähigen Styl für unsere Häuserbauten zu sinden. Der eine Baumeister probirt's mit der Gothit, der andere mit der Renaissance, ein dritter mit dem griechisch-römischen, ein vierter mit dem byzantinischen Styl, ein fünster gar mit dem Zopf. Es gibt aber immer nur neu zusammengesetzte Häuserdetorationen, teine wirklich neuen Häuser. Das architettonische Haus der Zukunst muß von innen berads.

gebaut werden, wie das sociale. Schafft erst die neue Familie, dann wird diese Familie sich selber ihr Haus bilden, — "anleiben."

Benn also einmal unsere Salons wieder veröben, dagegen aber eine allgemeine Sehnsucht nach einer wirklichen Familien-halle, nach stattlichen Hausssuren, höfen und Gallerien, vor allem aber nach dem trausichen Erter empfunden wird, das beißt, wenn wir wieder einmal eine neue und seste Sitte des Hauss gewonnen haben, dann wird auch ein neuer, organischer bürgerlicher Baustyl da seyn, und die Baumeister werden gar nicht wissen, wie sie zu demselben gekommen sind. Sie sind dann auch nicht zu ihm gekommen, sondern er zu ihnen. Wie können sie aber jest Häuser von innen heraus danen, wo die Mode alle architektonisch entwicklungssähigen Innenraume des Hauses für überssüssig erklärt?

Biele werden sich nicht einmal einen klaren Begriff machen können von dem, was es heißt, von "innen heraus" zu dauen; Andere werden befürchten, daß dabei in der Regel ein abentenerliches, für das künstlerische Auge monströses Ganze zu Tag kommen wird. Ich verweise aber nur auf die schönsten Muster achter deutscher Bauernhäuser, wie sie sich in den Hochgebirgen sinden und bereits in der Kunstarchitektur überall nachgeahmt werden. Diese sogenannten Schweizerhäuser sind in ihrer Erundanlage rein nach Rücksichten der häuslichen Zwedmäßigkeit von innen heraus gedaut und doch sind sie bei dem im Bolte Iebenden, in seiner Sitte geregelten naiven Schönheitssinn von selber so schön geworden, wie ein Boltslied schön, wie eine Boltstracht malerisch wird.

Bei ben burgerlichen Saufern wie ben Schlöffern und Burgen bes Mittelalters tommt noch ein anderer Umftand bingu, ber ihnen gang besonders bas Geprage bes Geworbenen, organisch Erwachsenen aufbrudt. In ber Regel bat eine ganze Reibe von Geschlechtern an bem maffiven altväterlichen Saufe umgebaut, erweitert, gefcmudt, fortgebildet und zwar immer in freier Gestaltung, nach Bedurfniß, nach eigenen Beften, nicht nach einem conventionellen Blan. Man ift dabei oft zwanglos bis zur afthetischen Barbarei gewesen. Allein wie eine Sitte in der Familie und Gesellschaft wachst und wird. jo ift bier auch bas Saus geworben, es blieb bas alte und ist boch ein anderes. So machte selbst das steinerne haus benfelben von ber Boefie geweihten Sang ber Entwidelung burch, welcher ber Boltstracht, ber Boltsfitte, bem Boltslieb einen ibealen Werth verleibt. Ein Denfmal nicht bloß bes Erbauers, fonbern auch feiner Gobne und Entel mar es in einem fo tiefen Sinne bas Eigenthum ber Familie, ale einer biftorisch machsenden und fortblübenden Rette von Geschlechtern, wie es bas moderne Saus mit feinen unterschiedlosen, fortbilbungsunfähigen Raumen und feinen wechselnden Miethern und Besitern niemals werden tann. Derfelbe Bauber ruht auf jenem alten Saufe, ber und eine mittelaltrige Rirche, an welcher Nahrhunderte weitergebildet, verbeffert und verdorben baben, in bichterischem Schimmer vertlart, mabrend und eine funftlerisch vielleicht weit schonere und reinere neue gothische Rirche talt läßt.

Hier möge ein kurzer culturgeschichtlicher Rückblick auf die Entwickelung unserer bürgerlichen Architektur vergennt seine.

Im Mittelalter nahm bas veidere Burgerbaus feine architet: tonischen Motive von der Kirche, ber Burg und bem Rathbaus und verarbeitete fie eigenthumlich. Es entsprachen biefe maßgebenben Borbilber ben brei großen mittelaltrigen Mächten ber Sierardie, ber Ritterschaft und bes Butgerthums. Dieje Rachte werben im fechzehnten Anbrhundert gebeugt burch bie neue Fürftensouveranetat. In ber Gingangsepoche gur neuen Beit foreibt Machiavell beventsam ein Bud vom "Fürsten," und bas Urbik aller Architektur wird von nun an ber fürftliche Balaft. Die Burg wird zum Schloß, die Renaissances und Rococotirche wird zu einem pruntvollen Palaste Gottes, bas reichstädtische Rathbaus emlehnt seine Motive von dem Königsfolok. Wie nun aber auch Hoffitte und Hoftracht allmählig eindringt in die burgerlichen Rreife und gulett eine vornehme allgemeine Sitte und Tracht ber europäischen gebilbeten Belt an bie Stelle ber burgerlichen Rationaltrachten und Sitten fest, fo gestaltet jest auch ber Burger fein Saus nach bem Mufter bes Balaftes und bie nationale burgerliche Bauart verschwindet in allen großen Stabten Europas.

In Italien hatte Macchiavell seinen Fürsten geschrieben; von Italien aus begann ber neue Balaststyl seinen Eroberungszug durch unsern ganzen Welttheil. Nach den italienischen Sinstiffen lamen die französischen im Zeitalter Ludwigs XIV. Die nationalen Architektursormen wurden dem schulmäßig ersfasten antiken Schönheitsideal geopfert. Nun konnte man nicht mehr von innen heraus bauen, denn die Bedürsnisse, die Sitten, die socialen und häuslichen Zustände des classischen Altersthums wuren ja ganz andere gewesen als die unstrigen. Nach

gelangte baher zu einer becorativen äußeren Symmetrie ber Gebaube, bie mit ber Gestaltung ber Innenraume in keinem organischen Zusammenhang mehr stand: bas Gesammtergebniß war eine tobte Scheinarchitektur.

Es ift nun höchft merkwürdig, tunstgeschichtlich aber noch gar nicht genügend beachtet, wie sich die beutsche Sausarchitektur zu bieser großen Krifis verbielt.

Das beutsche Bauernhaus wurde bis etwa in die Mitte des vorigen Jahrhunderts nur wenig und äußerlich von den neuen Bausormen berührt. Zu berselben Zeit aber, wo die Bolkstrachten im westlichen und mittleren Deutschland zu verschwinden beginnen, wird dort auch das Bauernhaus nach städtischem Muster umgestaltet. Es verliert seine localen und volkstümlichen Räume und Formen; da es aber anderseits den akademisch regelrechten Schmuck der städtischen Wohnhäuser sich nicht aneignen kann, so sinkt es zur gemeinsten und häßlichken Bauart herab, ähnlich wie der städtisch gekleidete Bauer son man in der Pfalz einen "Manschettenbauer" nennt) immer am geschmacklossien gekleidet ist. Wo dagegen Bauernstite und Bauernstracht erhalten ist, da ist auch in der Regel das eigenthümliche, nationale, malerische Bauernhaus gerettet worden.

Beit interessanter ist der Umbildungsproces des Häuserbaues in den Städten. Im sechzehnten Jahrhundert verschwindet der deutsche Baustyl rasch dei Kirchen und Schlössern. Richt so bei dem bürgerlichen Bohnhause. Der deutsche Erker, der den antilissurenden Formen schnurgerade widerspricht, behauptet sich dis ins achtzehnte Jahrhundert. Die deutsche Art, das Haus mit der schmalen Giebelfront gegen die Strake zu lehren, Camplt

bis zur Zwiszeit, meist siegreich, um ihr Recht, obgleich ber neu aufgekommene italienische und französische Baustyl mit den schmalen spisen Giebeln durchaus nichts gescheides anzusangen weiß und breite, gleichsörmige Fasaden verlangt. Die altbeutsichen treppensörmig aufsteigenden Giebelwände erhalten sich sogar durch die ganze Roccooperiode. Gothische Kreuzgewölbe werden in den Reichsstädten noch ties im siedzehnten Jahrhundert bei den Hausssuren, und Kaushallen der Bürgerhäuser angebracht, während man sie bei jedem andern Bau längst als darbarisch verworfen hatte. Die innere Anlage des Haussteilch gleichfalls in dieser Zeit noch die alterthümliche; bei den öffentlichen Architekturen hatte man längst verlernt, von innen heraus zu dauen, dei dem bürgerlichen Hause verstand man es noch.

In biefen höchst merkwürdigen Thatsachen spiegelt sich die Zähigkeit der deutschen Familiensitte. In seinem Hause hat der Deutsche zu allerletzt sich selber ausgegeben. Schloß und Riche und Rathhaus waren schon lange verwälscht, verzopft warden in den neuen Formen des europäischen Geschmacks: da bewahrte das dürgerliche Haus allein noch die Reste der alten nationalen Ueberlieserung. Fürwahr diese Thatsache wiegt schwer für den Culturbistoriter. Sie hängt eng zusammen mit der anderen: daß der deutsche Bürger in dem altsräntischen Hause sich damals aus Instinkt tüchtig und ehrenhaft erhielt, während die vornehme Welt in den neumodischen Prunkpalästen entartete und verlüderlichte. In ihrem politischen Leben hatten die deutschen Reichsstädte frühzeitig das alte Rom copirt, so daß auch in dem kleinsten reichsstädtischen Krähwinkel Consul und Senze

gespielt wurde, frühzeitig das römische Recht eingeführt, frühe schon die ganze römische Kunst und Bissenschaft der Renaissance gehegt: bennoch blieb die Sitte wie der Bau des hauses in diesen Städten deutsch dis gegen die neueste Zeit und gar mancher Reichsstädter, der auf dem Forum ein grauenvoller Spiesburger, ist in seinem hause ein ehrwurdiger deutscher Batriarch gewesen.

Erst das Zeitalter Ludwigs XIV. propfte den französischen Balaststyl mit Ersolg auch dem deutschen Bürgerbause auf. Die veränderten politischen und wissenschaftlichen Zustände lassen vamals eine Menge neuer Städte ausblüben, in denen Raum gegeben war, sich nach französischem Muster mit breiten symmetrischen Façaden anzubauen. Ja es werden von einzelnen Fürsten ganze Musterstädte in dieser Art gebaut, die man it ihrer äußerlichen Regelmäßigkeit damals für die schönsten Städte hielt, während man sie heutzutage für die langweiligsten bält. Als Kurfürst Karl Friedrich von der Bsalz im Jahr 1718 um Erneuerung der erloschenen Brivilegien der Stadt Frankenthal angegangen wurde, fragte er die Abgeordneten des Frankenthaler Stadtraths, wie ihre Stadt angelegt seh? Die Antwort lautete: sie seh "auf den Mannheimer Fuß angelegt" — und die Brivilegien wurden erneuert.

Wie bei biefen "auf ben Mannheimer Fuß" angelegten Städten das lebendige Werden und Bachen der ganzen Stadt dem Schulgeset einer äußern Symmetrie geopfert wird, so geschieht es von nun an in reißend schnellem Fortschritt auch bei den einzelnen Häusern. Seltsam genug befreiten wir unsere Gärten fast in derselben Zeit von der Tyrannel der Bauw

icherre und, den geraddig zugeschnittenen Alleen und heden und spummetrischen Beeten, als die gleiche Tyrannei der geraden Linia und der Fensterspmmetrie bei dem bürgerlichen Hause durchaus den Sieg gewann. Dieser Widerspruch in äußeren Dingen wiederholt sich im tiessten Seelenleben der Nation. Gerade in der Zeit, von der ich eben geredet, in der zweiten Halfte des achtzehnten Jahrhunderts, befreit sich ja unsere Nationalliteratur, unsere Wissenschaft, unsere Kunsttheorie von dem steisen Regelzwange des Zopses, und doch wird in demselben Zeitpunkt unser politisches, sociales und häusliches Leben einseitiger als je zuvox nach der geraden Linie zurecht geschnitten, ausgeednet und in die Fessel der Symmetrie geschlagen. Die Boesie als Kunst blüht auf, während die Boesie im Bolte, in der Gesellschaft, im Hause erlischt.

Das ist das gleiche Schauspiel, wie wenn wir heute geradlinig symmetrische Häuser neben die krummlinig naturwüchsigsten englischen Gärten bauen.

Die Zeit ist aber nicht mehr fern, wo man diesen Wiederspruch nicht bloß erkennen, sondern auch im Praktischen herausstühlen wird, und mit einer organischen Erneuerung des Familienlebens werden uns die geradlinig symmetrischen Wohndauser wieder ebenso widernatürlich erscheinen, als weiland die geradlinig zugeschnittenen hecken und Alleen bei der Erneuerung eines nationalen Kunstlebens.

Für das Recht der frummen Linien, der Winkel und Eden, erhebe ich daher hier meine Stimme aus dem gleichen Grund, aus welchem ich sie in einem andern Buche erhoben habe für das Recht des Waldes neben dem Feld, der Berge neben dem

Chenen, des natürlichen Bolfslebens inden einer ausaleichenben Das mittelalterliche Saus hatte ein gang be-Civilifation. ftimmtes perfonliches Geprage, eine bem Familienleben ent fprechende Individualitat. Darum liebte man es auch, bem Brivathause einen berfonlichen Ramen gu geben. Bir finden Saufer nach ber Familie genannt, wie das "Saus Limpurq" in Frankfurt a. M., nach Erinnerungen aus ber alten Götter: und helbensage, wie bas baus "jum großen Schmieb Bieland" in Burgburg; nach Erinnerungen aus ber Bollsfage, wie bie Saufer "gum turgen Beinrich," "gur fconen Millerin" x.: bazu tommen noch taufend andere oft phantasiereiche und phantaftische Säufernamen von allen möglichen Dingen ber Natur und bes Aberglaubens entlebnt. Das organische Saus batte einen Ramen; bas fommetrifde bat eine Nummer. So hatten auch die alten gewachsenen Strafen ibre biftorifd "geworbenen" Ramen; Die neuen gemachten Strafen tauft man willfürlich, und in ber am meiften fommetrifden Stadt Deutschlands, in Mannbeim, konnte man fich nicht einmal bis ju einem gemachten Ramen ber fonurgeraben Strafen aufschwingen, sonbern ift bei bem blogen Buchstaben steben geblieben, und bat foldergestalt gleichsam bie gange Stadt gu einem ABC-Buch in Groffolio gemacht.

In dem Kunstbau reicher städtischer Privatarditekturen sind wir bereits aus ästhetischem Bewustsenn wieder abgekommen von der Uebertragung des absolut symmetrischen italienischfranzösischen Balaststyles auf das bürgerliche Wohnhaus. Man bat es wohl endlich begriffen, daß eine solche Façade, die bei den größartigen Massen eines Königsschlosses imposant erscheinen kann, inhaltlos und nüchtern wird, wenn man sie auf ein gewöhnliches haus überträgt. Wir sehen demgemäß in Städten
wie Rünchen und Berlin mancherlei tunstlerisch wohlgelungene
Bersuche, einzelne häuser wieder mit zierlichen Erkern, schonen Giebeln, malerischen Galerien u. dal. zu schmüden. Allein
dieß sind eben doch nur fünstlerische Studien, die man bei den Prunkgebäuden reicher Leute versucht. Sie sind der Erkenntnis
bes Schönen bei dem einzelnen Meister, nicht dem häuslichen
Bedürfniß des städtischen Volles entquollen.

Die wahren Häufer best modernen Bedürfnisse sind und bleiben vorerst noch die traurigen kablen Wohnungskasernen unserer Großstädte, bei denen Alles auf Geldgewinn und Geldersparniß ausgerechnet ist, jede individuelle Geskaltung verpönt, weil sie nuslos Geld kosten warde, jeder sinnige Schmuck untetlassen, weil man Geld dafür wegwersen müßte, jede Berechnung auf den dauernden Wohnsitz einer Familie und vollends ganzer Generationen derselben Familie beseitigt, weil Häuser und Wohnungen eine wandelbare Waare geworden sind, hineingezogen in den tosenden Wirbel der allgemeinen städtischen Kapitalwirthschaft.

Man hat in unserer Zeit wieder ganze Musterstraßen mit großem Auswande von Kunst und Geld gebaut — wie weiland ganze Musterstädte. Es sind aber doch nur Paradestraßen geworden, teine wirklichen Straßen und auch teine eigentlich neuen Straßen. Das glänzendste und großartigste Beispiel der Art ist wohl die Ludwigsstraße in München. Sie nimmt sich dei aller Schönheit im Einzelnen dennoch aus wie ein todtes atademisches Nodell, nicht wie eine natürliche Straße. Sie maßte imponiren durch ihre Länge, wenn sie nicht so breit

gerathen mare, bag man gar nicht mertt, wie lang fie eigentlich ift. Allen ihren ichonen Saufern fieht man es an, bag fie theoretisch ersonnen, nicht aus bem prattischen Bedürfnis von innen beraus gebaut worben find. Sie ift eine Strafe von Balaften, nicht von Saufern. Die meiften ihrer Saufer find - gang nach ber Beife bes Balaftbaues - in fo übergroßen Maßen angelegt, daß man meint, fie follten von zwölf Fuß hoben Menichen bewohnt werben. Rebes Saus bat nur eine Front, teines ein Brofil. Dies ift aber bas fast untrugliche Rennzeichen eines pragnisch von innen beraus für Die Familie gebauten Saufes, bag es fich ftart und mannigfaltig profilirt, während bas medanisch sommetrisch für eine Summe von ein: getnen Miethinsaffen gebante Baus gar tein Brofil bat. Darum gewährt die Ludwigsstraße auch nur eine architektonisch stattliche, nicht aber eine malerische Berspektive. Sie symbolisirt bie Zeit ihrer Entstehung: bas Rivellement ber modernon Bildung und ber mobernen Gelbwirthicaft ift in folden Strafen dargestellt, nicht bas individuelle Leben ber Familie. Solche Strafen fcauen sicht langweilig an, wie in Barabe aufmarschirte Dilitarcolonnen. Eine natürliche Strafe bagegen, wo große und fleine, vorspringende und gurudtretende, ftart und ichmach profilirte Baufer jusammenfteben, fieht malerisch aus, wie eine in ben mannigfaltigsten Formen bewegte Bollsversammlung.

Bei der tiplichen Frage, wie es denn hier (vorerst, wenigstens afthetisch) besser zu machen sep und wie neme Straßen malerisch angelegt werden müßten, komme ich nun freilich eben so sehr mit unserer Baupolizei in Consiict wie dei den Ertern. Das einfachste Muster einer schonen Straßenlinie ist den natstelliche

Rugpfab, ben bes Banberers Jug unwillfürlich immer in anmuthig geschwungenen Bellenlinien zeichnet, niemals fchnurgerade. In berselben Linie machjen auch beute noch in unsern Dörfern häufig die Stragen auf; man verftandigt fich über bie allgemeine Richtung, innerhalb berfelben aber legt Jeber fein Saus nach Bedürfniß, Sitte und eigenem Geschmade an, und gulett wird eine malerifch gewundene Strafe mit reicher Brofilirung ber Säuferfronten baraus, gang von selber, obne Absicht und Theorie. In unfern Garten ahmen wir langft ben iconen Linienschwung bes natürlichen Fußpfades auch bei fünftlichen Begen nach: wer gewinnt ben Rubm, in unfern Städten Die erfte anmuthia gefrumunte neue Strafe wieber zu bauen? Etwa eine Straße von fo anmutbigen Windungen wie Die stolze Marimiliansstraße in Augsburg, pber bie fich in einem so spigen Bintel gabeffornig spaltet, bag man vom hauptarme aus gleichzeitig den Einblick in beibe Seitenzweige bat, wodurch bei bem in ben Scheitelpunkt bes Bintels gestellten Sause Die iconfte Gelegenheit zu einem großen BrachteErter ober auch ju einem alle brei Arme beherrschenden Thurm gegeben ift! Ru folden malerischen Stragenführungen bieten unsere alten Stäbte noch Mufter ohne Babl; es gilt nur die Ehre ber erften Rach: abmuna zu erwerben!

Selbst die äußere Decoration unserer Wohnhauser, in der wir eine so überwiegende Meisterschaft gewonnen haben, trägt sast immer den Stempel der innern Unwahrheit. Denn auch dieser Schmud des architektonischen Hauses steht mit dem inwendigen socialen Hause in gar keinem nothwendigen Zusammenhange mehr. Ein reicher Schuster lift etwa sein Laus wir

Löwen ornamentiren, ein Schneiber bas seine mit Ablern, ein Kaufmann mit gothischen Drachen! Was in aller Welt bat aber ein Schneiber mit Ablern zu schaffen, ober ein Schuster mit Löwen, ober ein Weinhandler mit Drachen? Auch bas Ornament bes hauses barf kein zufälliges seyn; es muß ben Bewohner charakterisiren.

Da sind in dem alten Brauch, die Gewerdszeichen des Erbauers oder kleine genreartige Scenen aus seinem Berussleben am Hause auszuhauen, doch ganz andere Motive zu wirklich neuer und geistvoller Ornamentit gegeben. Auch an den Häuserschmud durch Heiligenbilder und Gruppen aus der heiligen Geschichte darf hier erinnert werden. Welch großartiges Denkmal häuslichen und künstlerischen Sitmes baben sich vor Zeiten die Bürger Augsburgs gesetzt, indem sie die Außenwände sast jedes bedeutenderen Brivathauses mit großen Frestobildern aus der heiligen und Brosangeschichte oder mit Darstellungen aus dem bürgerlichen Berussleben bedeckten, und welche Schmach hat die spätere Zeit auf sich gesaden, indem sie diese Bilder, darunter wirkliche Kunstwerke, großentheils muthwillig zerstörte und übertünchte!

Und hier soll auch der schönen alten Sitte gedacht sepn, welche das Haus innen und außen mit ernsten und gemuthlich heiteren Bersen und Sprüchen schmüdte. Die Bauernschaften, die, von dem Rationalismus der Zeit berührt, das löbliche Herdommen aufgaben, über ihrer Hausthür einen Spruch oder Bers eingraben zu lassen, haben sich damit den reichsten Quell epigrammatischer Boltspoesse selber verstopst. Wo aber die alte Sitte des Hauses, Boltstracht und vollsthümlicher Hauserbau

bewahrt blieben, da blube auch meist solde Spruchdichtung heute noch. Dieser "Hausschap" veutscher Spruchverse ist in seiner Art nicht minder reich an lauterem Golde wie das eigentliche Bollslied. Ich getraute mir wohl ein kleines Büchlein zusammenzustellen voll sinniger Weisheit aus dem Bollsmund, voll beschaulicher und erbaulicher, naiver und drolliger Berse, die alle nur von Hausthüren und Innen, und Außenwänden deutscher Bauernhäuser abgeschrieben sehn sollten.

So schrieb ber gottesfürchfige Bauersmann vor Zeiten an Jein neues Haus:

"Bo Gott nicht gibt jum Saus fein Gunft, Da ift gu unfer Bau'n umfunft.

Dber:

"Bir bauen hier so feste Und find boch frembe Gaste: Wo wir sollen ewig fenn, Bauen wir so wenig ein."

Ein Dritter setze einsach ben Spruch über seine Thur: "Der Herr segne unsern Eingang und Ausgang." Ich kann mich bes Gedankens nicht entschlagen, daß in den hundert Jahren seit eine solche Inschrift etwa steht, nicht wenigstens Ein Mann aus oder eingegangen seh mit einer Spistuberei im Sinne, die er beim zufälligen Blid auf diesen Spruch habe bleiben lassen.

Das beliebteste Thema weltlicher Berfe an den Bauernhäusern gilt dem Protest gegen unbefugte Kritit des Hausbaues. \*\* Bas stehet ihr, für diesem haus \*\*
Und laßt die bösen Mäuler aus? \*\*
Ind hab' gebaut, wie wirks gefällt, \*\*
Rich hat's gelost meinigut Stück Geld."

Ober:

"Wer ba bauet an Martt und Straßen Muß Reiber und Narren reben laffen."

Feiner und eleganter findet man benfelben Gevanken an städtischen Rococohausern ausgesprochen in der Inschrift: "Plures judices quam artifices." Sehr häusig ist er aber auch zu einem allgemeinen Sittenfpruch erwettert, der das stolze Selbstgefühl des Bauherrn und seine Gleichgultigleit gegen fremdes Urtheil überhaupt ausspricht. Hierher gehört der schone platt deutsche Hausspruch:

Bat frag id na be Lu! Gott helpet mi!"

Alls Seitenstud bazu mag folgenber oberbeutscher Spruch bienen, ben ich im Elfaß an einer einsamen Muhle fand, in inbtrigen, wie mit bem Dreschstegel geschriebenen Lapibarversen:

> "Thu Recht! steh fest! kehr bich nicht bran, Wenn bich auch tavelt manch ein Mann: Der muß noch kommen auf die Welt, Der thut was jedem Narr'n gefällt."

In manden Gegenden behnt sich diese Spruchpoesie auch auf die Rebengebäube des Hauses aus, namentlich sind mitphie Gemeindebachäuser gang, bedett von Nersen woll

verben humors. Eine enfach schieben Enschift für Scheunen und Wirthschaftsgebauberift vier mittelalterliche: "Gott versieh vie Beinen," welche sich ven Ven Rinnen ven Klosters Otterberg in der Pfalz sindet.

Am reichsten und mannichfaltigsten ist der Schat dieser Hausepigramme noch da, wo auch die Wohnstube an passender Stelle mit Inschriften geschmudt ist. Als Probe dieser meist erbaulichen oder humvelsitschen Poesie der Familienhalle, indge bier ein Bers stehen, der icher dem ungeheuern altodterischen Ofen einer Bauernstube im Illerthal angebracht ist:

"Benn haß und Neld Brenneten wie ein Feuer, Dann war das holz in biefer Zeit Nicht gar fo theuer."

An alten großen Standubren in unfern Bauernstuben tann man das tieffinnige Wort, lefen:

Bur Ewigkeit."

Es find saber die meisten dieser Hausverse ein wirkliches Gemeingut des Bolles, denn sie finden sich in mancherlei Barianten oft in den entliegensten Gegenden wieder. So kann man 3. B. jenen Bers aus dem Illetthale auch in der Kfalz über Haust hüren lesen, wo er sich wohl auf das theuere Bauholz beziehen. soll und dann noch zu der Würde einer Haust thüren-Inschrift erhoben wird durch den maralischen Zusas:

Ob's aber auch gibt ber Reiber gar viel, Go geschieft boch Alles wie Gote will." Sind nun solche Sprüche nicht ein totliches Ornament bes beutschen Hauses, auch bes städtischen, bem sie früher nicht fremd waren? Wer aber hat ben Muth, einen schönen Bers und ein schönes Bild wieber über seine Hausthure seben zu laffen?

Wenn und Rordamerita in socialer Beziehung bas Bild bes Saufes gibt, wie es nicht febn foll, bann trifft bief auch in architektonischer zu. Richt blof bas "gange Saus" tragt bier bas Geprage bes Bechselnben, Flüchtigen, sonbern auch bie Bobnung. Man baut die Säufer fabritmäßig und bewohnt fie meift nur auf turge Dauer. Gin Saus, welches funfzehn bis amangia Rabre gestanden, ift bort ein altes Saus und reif zum Abbruch. Man macht wohl auch transportable außeiserne Baufer. Rur in einer Beit, wo bas' Baus ein rein fommetriicher Kasten geworden ist und alle individuelle Gestaltung verloren bat, tann man auf bie Roee tommen, Saufer aus Gifen fabritmäßig zu gießen. Unfere eisernen Industrievaläfte, bei welchen biefes Berfahren jum bochften technischen Runftstud ausgebildet ift, erscheinen bem entsprechend als bas Meußerste, was in ichablonenmäßig symmetrischem Bau geleistet werben tann. Die organische Freiheit ber architektonischen Formen ift bier fo weit ertobtet, bag ber gange Bau eigentlich nur aus ber vieltausendmaligen Bieberholung eines einzigen Bfeilers, eines Sprenggitters, eines Stabes 2c. besteht, welche nach bem einmal gefertigten Metall fabricirt und bann in tobter Gleich: förmigleit bis ins Unendliche zusammengefügt werden sonnen.

Wir find hiermit auf ber außersten Spige bes Gegenfages aur mittelalterlichen Architektur angekommen. Reber Saulentnauf, jeder Bfeiler, jeder Fenfterbogen mar bort felbständig, individuell, perfonlich ornamentirt. Rur in ber Gesammtanlage faß die Symmetrie, baneben ging bann bie Durchbilbung bes Gingelnen überall ihren eigenen, freien Weg. Welch ungebeurer Sprung von biefem architektonischen Detail, bei welchem tein Blatt, kein Schnörkel wie ber andere gewunden ift, und bie persknliche Menschenband, abulich wie die schaffende Natur felber, zwar bas Gange nach gleichem Blan und Gefet, aber im Einzelnen boch tein Stud wie bas andere bilbet und niemale fich felbst wiederholt - und der modernen Gisenardie teltur, bie über die einmal gegebene Form weniger magerer Glieber und Ornamentstude in taufendmaliger Bieberholung bas Ganze mechanisch abgießt! Greller ift bie schroffe princivielle Scheidung zweier einander fo nabe liegender in vielen Studen auch noch fo innig verbunbener Epochen nirgends ausgeiprochen.

Bon dem für den socialen Conservatismus so wichtigen Einleben langer Generationen der Familien in dieselben sestingegründeten Räume kann bei dem wandelbaren nordamerikanissen Hause gar nicht die Rede senn. Die meisten Familien wohnen dort ohnedies zur Miethe und sind allsährlich auf der Wanderichaft nach einer neuen Wohnung. Darum beschränkt man auch den Hausrath auf das Nothdürstigkte. Selbst bei wohlhabenden Familien übersteigt dessen Werth oft nicht die Summe von etwa 250 Dollars. Dies ist doch die Armseligkeit im Schoose des Reichtbums.

Je wandelbarer haus und hausgerath, besto wandelbarer ist natürlich auch die Sitte bes haufes.

Als außerster Gegenfat after beutscher Sitte gegen neue amerikanische erscheint hier bas Herkommen in einigen unserer ehemaligen Reichsstädte, wo nicht nur glanzend ausgestattete Brunkzimmer im Patricierhause zur Schau eingerichtet find, beren reiches Mobiliar fast niemals benut wird, sonbern auch eigene Staatslüchen, sogenannte "Buttüchen" b. h. Rüchen, in benen man niemals tocht, sonbern die, mit einer Ueberstülle bes besten, blankesten Kochgeschirres ausgestattet, gleichfalls nur zur Augenweibe und Zierde des Hauses bienen.

Nicht einmal die Zimmerwände sind in Neuport durchgängig niet- und nagelfest. Man ist dort auf die darakteristische Etsindung gekommen, die Zwischenwände verschiebbar zu machen, so daß man eine Reihe von kleineren Zimmern beliebig in größere verwandeln kann. Und zwar treten sich die verschiebenen in einem Hause wohnenden Familien solche erweiterte Räume gegenseitig für bestimmte Gesellschaftstage ab! Man hat also sogar aus den Zimmern ein Stüd Weubel gemacht und leibt seine Zimmer aus!

Von Haussturen, Borhallen und andern bergleichen "unnüten" Räumen ist in dem großstädtsichen nordameritanischen Hause natürlich äußerst wenig zu sehen. Nuch die besten architektonischen Motive für einen traulichen hof fallen von selbst weg, da kan äußerst selten Rebengebäude an diesen Häufern andringt. Wie beim Mobiliar, so vermeidet man auch bet der Zimmerverzierung alle auf das "ganze Haus" berechncte Bequemlichkeiten. Nur der Einzelne hat sein egalitiches Behagen. Daher speist die Familie im Kellerraum (zu beutsch "Souterrain"), und das Gesinde schläft in der Küche.

Sanz ähnliche schauerliche Sinrichtungen brechen sich mehr und mehr in den deutschen großen Städten Bahn. Auch in Wien schlagen bereits die Mägde am Abend ihr Bett in der Küche auf, um es am Morgen wieder abzuräumen! Die modernen himmelhohen Häuserkasernen gerade in den reichsten, gewerhsteißigsten Straßen unserer Großktädte, in Straßen, welche in der knickerigen Austheilung der inneren Käume und Winkel nur in den Ghettos und Judengassen des Mittelalters ihres Gleichen sinden, zeigen an, daß auch das Haus der Gier des Gelberwerbs geopfert ist. So mußten naturgemäß unsere commerciellen Straßen auch architektonisch zu Judengassen werden.

Biele rühmen es als ein glänzendes Zeichen großstädtischen Lebens, daß man in solchen Häuserkasernen jahrelang wohnen möge, ohne die Mitinsaffen auch nur dem Namen nach zu kennen, und daß eine ganze Familie aussterben könne, ohne daß es die Hälfte der übrigen Hausgenoffen nur merke. Es ist bieses Zeichen aber fürwahr ein sehr trauriges.

In Bremen, wo noch so Manches von der alten hanseatischen Gediegenheit übrig geblieben ist, herrscht heute noch, mehr als in einer amderen größeren deutschen Stadt, das Verhältniß, daß der wohlhabendere Mann allein in seinem Hause wohnt. Miethöleute bloß um des Geldes willen ins Haus zu nehmen, galt dem vornehmeren deutschen Bürger in den Reichöstädten früher als etwas Unseines. Es liegt dieser Auffassung ein Stolz zu Arunde, den ich nicht verdammen möchte, weil er zusammenhängt mit der Joee, daß das väterliche Haus des

ausschließliche Heiligthum ber Familie seyn und bleiben solle. Der stolze englische Spruch: "My house is my castle" wird geradezu lächerlich, wenn man dabei an eine Miethwohnung benkt. So ist es ein Segen unsers Dorslebens, daß auf dem Lande je nur eine Familie ein Haus bewohnt. Zahlreiche Miethsteute im Dorse sind der sichere Beweiß, daß es kein achtes Bauerndorf mehr ist. Das uralte deutsche Sachsenhaus hat darum, so groß es auch seyn mag, immer nur ein Erdgeschoß, und der ächte niedersächsische Marschbauer soll sich mitunter fürchten, in den Städten eine Treppe hinauszusteigen. In der That, dem geheimen Grauen, welches ihn beim Anblick der aufgethürmten Stockwerke beschleicht, läßt sich eine tiese Begründung und Deutung geben.

Es besteht für das Wohnhaus ein natürliches Normalmaß. Wird dasselbe bedeutend überschritten, oder ist man bedeutend unter demselben zurückgeblieben, so ist allemal ein bedenklicher socialer Zustand angedeutet.

Im einen Falle erhalten wir die Bohnkaserne, ein Brodukt ber Uebercivilisation, im andern die Hütte, das Haus der Unscivilisation.

Es muß aber bieses Normalmaß nach zwei Richtungen bestimmt werben. Einmal für die Größe des Hauses an sich und bann für die Berbältniffe seiner einzelnen Theile zu einander.

Für die Größe des Hausellich in der von der Natur ja hinreichend begrenzten Ausbehnung der Familie der Maßstab finden. Aus einer Familie tönnen bei Lebzeiten der Stammeltern wohl brei dis vier vollzählige Familien werden. Gine größere Bervielfältigung gehört ju den seltenen Ausnahmen.

Hiermit ist auch ein natürliches Maß für die größte Ausbehnung bes Hauses gegeben. Ein Haus, in welchem mehr als vier vollständige Familien wohnen, ist schon monströß und wird zur Kaserne.

Run braucht aber eine arme Familie viel weniger Raum als eine reiche, schon weil die Diener, Gehülsen zc., die Mitzglieder des "ganzen Hauses," mit dem aufsteigenden Stand und Bermögen zahlreicher werden. Es ist also in jenem Normalmaße selber schon ein genügender Spielraum gegeden: das Haus wächst naturgemäß mit der socialen Bedeutung der Insassen, ohne daß es ins Endlose und Ungeheuerliche wachsen könnte. Ein reicher Mann kann noch ein ächtes Wohnhaus von einer Größe dauen, in welcher ein für arme Familien berechenetes Haus bereits eine Kaserne würde, und der fürstliche Palast tritt naturgemäß weit über die Normalverhältnisse der bürgerlichen Häuser hinaus.

Ein ähnliches Maß läßt sich für die Berhältnisse der einzelnen Theile des Hauses sinden. Ich deutete oben bereits auf jene modernen Kunstwohnhäuser, die sich schon dadurch vorweg als fünstliche und gemachte ausweisen, daß ihre gesammte architettonische Gliederung zu groß gegriffen ist.

Die mittlere Mannesgröße gibt hier ein festes und zugleich behnsames Normalmaß. Denn was ist natürlicher, als daß der Mensch selber die Maßeinheit seines Hauses sep?

Ein Wohnhaus, bessen Fenster in ihrer Höhe eine mittlere Mannesgröße bedeutend überragen, sieht unwahr aus, benn es gibt bas Bild, als musse es von Riesen bewohnt werden. Aus einem Hause bagegen, bessen Fensterhöhe nicht einmal die halbe

Manneshöhe erreicht, lugt eine beschränkte Existenz, wo nicht gar Glend und Berkummerung.

Gin Wohnzimmer wird nicht über britthalb Mannesgrößen hoch senn bursen, wenn es nicht ben Eindruck eines unwohnlichen Saales machen soll.

: Ueber biefe natürlichen Daße geben die mittelaltrigen Bobnbaufer fast niemals hinaus, häufiger bleiben fie, bem bas Enge und Individuelle bis zum Meußersten anstrebenden Beifte ber Reit gemäß, binter benfelben gurud. Auch gwang ber targe Raum, welcher in ben festungemäßig abgeschloffenen Stabten bem einzelnen Saufe vergonnt war, nicht felten zu engen und winkeligen Bauten, die ich gewiß nicht als Mufter empfehle. Anders schon ist es in der Renaissance: und Rococozeit. So unglücklich biefe Beriode für bas kunftlerische Element in ber Architektur ift, so musterhaft ift sie in vielen Studen fur bas prattische beim burgerlichen Wohnhaus. In den inneren und äußeren Berbaltniffen beffelben wird fast burchweg bas naturliche Maß eingehalten. Denn ber Gebante bes focialen Saufes und ber Familie mar bamals noch weit lebendiger als späterbin. Unfere traulichsten Zimmer, Erter, Sofe, Sausgartchen zc. stammen aus dem Sahrbundert vor dem dreißigiährigen Rriege. Man baute bas haus eben bamals noch von innen beraus, mabrend jest unfere weit funftreicheren, gelehrteren und geschmadvolleren Architetten in übermäßigen Broportionen experimentiren, weil sie über bem Streben nach großartigen Formen vergessen, daß boch immer der Menich bas Mag feines Saufes bleibt und daß fie nicht für ben Riesen Goliath, fonbern für fünf bis feche Jug bobe Menfchen Saufer bauen follen.

Ein ander Ding ist es bei öffentlichen Gebäuben, die nicht für die Familie bestimmt sind, sondern für die Gemeinde, das Bolt, den Fürsten mit seinem ganzen Hofstaat u. s. w. hier ist es naturgemäß, daß man entsprechend über die Maße des Hauses binausgebe, und der Baumeister wird hier nur um so haratteristischer in großartigen Massen und Maßen gestalten können, wenn er beim bürgerlichen Hause sich auf die kleineren natürlichen Verdältnisse beschränkt.

Es wäre eine ber schönsten Aufgaben ber neuerdings erstandenen "gemeinnützigen Baugesellschaften" durch ihre Musterbauten für die kleinen Leute dahin zu wirken, daß die Familie wieder als das natürliche Maß des Hauses betrachtet werde. Es mögen diese Gesellschaften beherzigen, daß es im Geiste ihrer Mission als einer socialen liegt, nicht Wohnungskafernen hinzustellen, und seven dieselben noch so trefslich eingerichtet, sondern wirkliche Familienhäuser, kleine Hauser, die von innen heraus gebaut sind.

Das Familienhaus und die ächte Sitte des Hauses bedingen sich gegenseitig. Das Extrem der Wohnungskaserne ist das große Gasthaus; dort hört die Familie ganz auf und nur noch das egoistische Individuum sist in allen Winkeln. Die Baugesellschaften würden häusig Fluch auf sich laden statt des Segens, wollten sie Wohnungskasernen, Hotels für Arbeiter dauen, statt der Familienhäuser. Sie dürsten sich nicht verwundern, wenn die Arbeit durch die architekonische Wohnungskaserne alle mählig auch in der socialen Kaserne des Socialismus heimisch würden; denn der arme Mann verträgt das massenhaste Zusammenwohnen noch weit weniger als der Reiche.

4.

Scharf gegenüber ber Wohnungskaferne steht die Hütte des bäuerlichen Broletariers. Sie zeigt an, daß das "ganze Haus" noch eine ungegliederte Masse ist. Darum aber trifft diese armselige Hütte, wo Hausslur, Wohn: und Schlafzimmer, Rüche und Stall in einem Raum beschlossen sind, doch wieder mit dem glänzenden Hötel zusammen: beide verneinen die gegliederte Familie. Rur daß die Bauernhütte eine Zukunft hat, das Hötel keine.

## Biertes Rapitel.

Berläugnung und Befenntniß bes haufes.

Gin Rüdblid auf die geiftige Entwidelungsgeschichte der deutsichen Nation in den letten hundert Jahren zeigt uns, daß die großen Begründer unserer modern klasischen Literatur, welche im vorigen Jahrhundert Deutschlands Geltung in Boesie und Wissenschaft so glänzend vor allen Bolkern Europas herausboben, der nationalen Entwidelung der Familie (wie der Gesellschaft) gleichsam um des Princips willen Feindschaft bieten mußten. Gerade in dem Zeitraum, wo man mit Recht sagte, daß die Existenz unserer Nation vorwiegend eine literarische gewesen sey, wurde in der deutschen Literatur nichts gründlicher ignorirt als die Familie und ihre Interessen.

Die Familie war nicht recht hoffahig bei unfern großen Literatoren, man schob fie vornehm bei Seite wie die Nationalität. Es hängt naturnothwendig zusammen, daß Weltburgerthum, Uebersehn der gesellschaftlichen Mächte und Unterschätzung der Familie allezeit vereint sauftreten.

Die Humanitätsibee verschlang ben Gebanken an die Familie, über der Menschheit wurden die Menschen vergessen. Rur die Jurisprudenz hatte noch ihre trodenen wissenschaftlichen Kategorien für die Familie, und die moralistischen Denker mührten sich ab, die Idee der Familie möglichst kungweilig und trivial außeinanderzulegen.

Justus Möler, der Prophet der socialen Wissenschaft, blieb einsam steben mit seinen meisterhaften Abbandlungen über die Sitte des deutschen Hauses; ja er konnte seinen Bosten überdaupt nur einnehmen, indem er sich stemmte gegen die ganze literarische und politische Strömung der Zeit. Weit voraussichauend, war er doch der größte Neaktionär seiner Tage. In seiner Schilderung und Bertheidigung der Osnadrücklichen Bauerndaufer, in seiner vortresstichen Zeichnung des Kampses, welcher damals zwischen dem alten deutschen Familienleben und der neu austommenden Empsindsamseit und der Leichtsertigkeit der Sitten gesochten wurde, dar er und nicht bloß schriftliche Urkunden dewahrt von der Nettung deutscher Sitte und Art im dürgerlichen Hause, als ihrem damals saft einzigen Zustucksort, sondern Rösers ganze siterarische Berjönlichkeit selber ist und zugleich des Urkunde und Zengeiß.

So fällt anch in viefelbe Zeit, wo die Familie von der feineren literariichen Bildung ignoritt wurde, die größte Blüthe der deutschen Hausmusik. Anch sie ift und Urtunde für den Geist der damaligen härgerlichen, nicht der vornehmen Kreise. Unsere großen Literatoren nehmen so gut wie keine Rotiz von den gleichzeitig wirkenden Mustern, Künstlern ersten Ranges, die alle in der Hausmusik den erstam Grund ihrer Größe gelegt haben. Diese im dentschen Hause gewurzelte Kunst ward eben am über die Achsel angeseben. Ahnet man mohl, sämmtlichen Werte Klapstocks, Lessings, Goethes,

Berbers, Schillers burchliest, Die cultur: und funftaeschichtliche Bedeutung ber gleich zeitig wirtenben größten Tonfeger Ganbel; Bach, Glud, Handn, Mozart und Beethoven? Ift biefe völlige Reutralität zwischen zwei fo eminenten; burch ein ganges Sabrhundert neben einander berlaufenden Erscheinungen nicht eine ber wunderbarften culturgeschichtlichen Thatsachen? Bu berfelben Beit, wo der Poet das deutsche Haus erft vergeffen und nach Rom und hellas manbern mußte, um bichterisch ibeal zu fenn, wirkte unser größter Meister geiftlicher Sausmufit. Gebaftian Bad, und ber größte Deifter weltlicher Sausmufit, Joseph Sandn. Darin ift ber Gegensat ber beutschen Bilbungsariftofratie und des in das haus als in seine lette Citabelle geflüchteten beutschen Burgerthumes jener Zeit auf's tieffte tunft= geschichtlich ausgesprochen. Schon ist aber gegenwärtig Bach theilmeise wiedererstanden aus feiner Bergeffenheit; Sandn wird wiedererstehen so gewiß unsere Generation sichtbarlich wieder beimzukehren beginnt in bas Beiligthum bes Saufes.

In unserer literarischen Sturms und Drangperiode war die Reperei gangbar, daß das Genie gar nicht zum ordentlichen Shemann tauge, daß ein guter Hausvater nothwendig ein Phislister sey. Mit einer solchen Frucht der Cultur müßten wir billig erröthen vor den Hindus mit ihrer vom tiessten Familiens bewußtseyn zeugenden Satzung, wormach der Mann erst vollstommen ist, wenn er aus drei vereinigten Personen besteht: ihm selbst, seinem Weibe und seinem Sohne.

Die Moralisten ber alten Schule, wie Mendelssohn, Garve, Sulzer, Engel 2c., welche die ethischen Iveen des Hauses, der Ehe, der Familie mit flachen Wasserfarben ausmalten und bei ber Beurtheilung bes beutschen Saufes aller naturgeschichtlichen und biftorifden Individualifirung entbebrten, gaben ben Mannern ber "Genialität" fogar ein gewiffes Recht, wenn biefelben biese in ber Literatur spiesburgerlich geworbenen Dinge ent weber gang bei Seite schoben ober fie in grob sinnlichen Realismus auffasten. In der Oppositon gegen jene moralistische Langweiligkeit schwärmte man also mit Diderot für die Familienverhältniffe ber Subseeinsulaner, und Beinse befinirte, wie wenn er eben von Otabaiti fame, "die eigentliche, mabre Liebe als ben Drang, mit einer Berfon vom andern Geschlecht ein Rind zu erzeugen, mobei bie Liebe ibrer Natur nach fo lange bauere, bis das Rind geboren fep und feinen Eltern Freude mache." Er tlagt bann, baß man in unserer Boefie biefe Leibenschaft nie in ihrer Rulle finde. "In unfern Schausvielen und Romanen ift alles gemiffermaßen nur Borfpiel bazu, ein leeres Bortgeklingel. welchem Lefer und Auborer ihr eigenes Gefühl beilegen, das oft nicht darinnen ift." Er forbert bann weiter auf, das Madden seiner Wahl auszusuchen nach ber Kraft und Gesundheit des Rörperbaues und ihrer mahrscheinlichen Tüchtigkeit, gefunde und ftarte Rinder gur Belt zu bringen.

So konnte man alles Ernstes zu einer Zeit schreiben, wo die Dichter sich mit der Hausordnung des griechischen Olymps besser vertraut zeigten als mit der Sitte des deutschen Hauses, und wo tropdem andererseits die beste deutsche Hausmusik gemacht wurde!

Das Familienleben ber wenigsten unter den Meistern unserer großen Literaturepoche ist biographisch bedeutsam geworben.

Dritthalbhundert Jahre früher hatte Luther noch aus dem Schoose der Familie beraus seine weltgeschichtliche Sendung vollsführt; er war ein öffentlicher Charakter auch als Familienvater, und ohne Kenntnis von seiner Häuslichkeit würde man den ganzen Mann gar nicht verstehen. Um Reden an die deutsche Nation zu schreiben, schrieb er Tischreben.

Das häusliche Leben unserer literarischen Resormatoren bagegen ist meist etwas ganz zufälliges, gleichgültiges, eine reine Brivatsache. Ja sie entäußerten sich wohl gar des Hauses, um Boeten zu werden.

Selbst bei Goethe, ber uns das epische Joyll vom beutschen Bürgerhause, "Hermann und Dorothea" gesungen, bei Goethe, ber so unendlich viel dem altbürgerlichen elterlichen Hause verdankte, der ohne die Schule der Familie gewiß nicht dieser Olympier voll sicheren Maßes und seliger Versöhntheit geworden wäre, verlieren sich in der fortschreitenden literarischen Entwickelung diese geheimen innigen Wechselbezüge zwischen dem geistigen Schaffen und dem Familienleben immer mehr.

Die romantische Dichterschule im Ansang unsers Jahrhunberts griff zwar wieber in ben reichen Schat bes beutschrifts lichen Lebens im Mittelalter. Allein vorerst war es boch nur mehr die Decoration mit ber Außenseite altdeutscher Zuständewelche man hervorzog. Trot aller Mahrchen und Sagen, Monche und Nonnen, Ritter, Knappen und Gbelfrauen ging bas beutsche Haus ziemlich leer aus. Man hat außerbem nicht ohne Grund ausmerksam gemacht auf die große Zahl der unglücklichen und gelösten Ehen, der Sekhstmorbe aus leidenschaftlicher Liebe und der durch zügelloses, unhäusliches Leben zuGrund gegangenen Personlichteiten, die man unter ben Dichtern und Dichterinnen diefer Schule findet.

Professon Hundeshagen in Heidelberg hat unlängst in einer gedankenreichen akademischen Rede "über die Natur und geschichtliche Entwicklung der Humanitätsidee" den Humanitatismus unserer klassischen Literaturperiode nach seinen guten und schlimmen Seiten mit scharfer Kritik geschildert. Er bemerkt dabei, "daß der humanitarische Sturm und Drang in Ländern von einem politischen Leben voll Leben diger Realität und im Wesen gesunder Beson voll Leben diger Realität und im Wesen gesunder Besonderung, wie dassenige Englands, weniger ercentrisch war, rascher und gründlicher abgearbeitet wurde und großentheils nur mit Hinterlassung wohlthätiger Folgen vorüberging." In England war eben die überlieserte Familie wie die Gesellschaft eine so seistebewegung an diesem Felsen zerschellen konnte, nicht aber umgekehrt, wie in Deutschland, der Fels zerbröckelt wurde von der anströmenden Fluth.

In der englischen Literatur selbst des achtzehnten Jahrhumberts spiegelt sich die Thatsache, daß in jenem Lande die Sitte des hauses oftmals eher zu pedantisch starr als zu locker gewesen ist. Der familienhafte Geist, welcher sehon die Sitten und Institutionen der alten Angelsachsen veredelte; ist durch alle Jahrhunderte eine Auszeichnung des britischen Bolles geblieben. Der Geschichtschreiber Schlosser sagt bezeichnend, als er erzählt, wie der angelsächsische König Edwy durch sein Liebesverhältniß zu der schönen Buhlerin Elgiva die Hälfte seines Reiches verlor: "Edwy beleidigte durch dieses Berhältniß die englische Nation, die auch jest noch lieber von einem als

Privatmann und im häuslichen Leben schäthbaren König einiges Uebel erduldet, als daß sie einen Wüstling, wenn dessen Regierung auch nicht gerade schlecht ist, mit Gelassenheit auf ihrem Throne sieht."

Gerade in der Faustperiode unserer neueren deutschen Listeratur war es, wo man recht gründlich zu vergessen begann, daß in der ältesten überlieserten Form der Faustsage bei dem Patte des Doktor Faust mit dem Teusel auch der Hauptpunkt verzeichnet stehet: "daß Faust sich nicht verehellichen durse, sons dern nach der römischen Priester Weise den Chestand abschwörpn solle," wobei ihm aber selbstverständlich der anderweitige Umsgang mit Frauen nichts weniger als verpönt wird.

Der Teufel, der freilich auch ein Genie ist, ist selber gleichsfalls nicht verheirathet. Er hat nicht einmal eine Mutter, sondern bloß eine Großmutter. Die alte Zeit war viel zu tief überzeugt von der sittlich veredelnden Kraft des Hauses, als daß sie sich den Teufel en samille hätte deuten können.

Der Rationalismus, welcher in unserer großen Literaturperiode ber treibende Sauerteig der deutschen Wissenschaft war, zog gegen überlieserte Sitten und Gebräuche grundsätlich zu Felde, weil er sie nicht rationell zu begründen wußte, weil er überhaupt ein Feind der Tradition war. Und die Sitte des Hauses war mit darunter.

Zwar ging man nicht mit jener birecten Feindschaft der Familie zu Leibe, mit welcher man die organisch gegliederte Gesellschaft angriff, allein man ignoritte, man verläugnete sie. Etwas so reeles wie das Haus bott tein ideales Interesse für die gebildete Welt. Man schob das Haus literaxisch in den Winkel und lernte es theoretisch gering schätzen. Jest erntet gerade das damals unberührte Bürgerthum die Früchte dieser Periode der "Berläugnung des Hauses." Wie äußerlich sast 3. B. selbst der hausbadene Boß, der doch seinen mitstrebenden Beitgenossen gegenüber eigentlich noch wie ein Hausdater vom alten Schrot und Korn dichtet, die Sitten des Hauseater Wiederwärtig präsentiren sich dieselben vollends in den schönseligen Familienromanen und Familiendramen jener Zeit!

Gerade diese asthetisch längst gerichteten Familienschauspiele sind darum culturgeschichtlich von höchster Wichtigkeit und nach ihrer socialen Bedeutung noch lange nicht hinreichend gewürdigt. Sie kamen aus Frankreich zu uns herüber. Es ist aber auch gar nicht das deutsche Haus, welches in denselben gezeichnet wird, sondern das französische unter deutscher Firma. Der einflußreichste Boet solcher Familienstüde, Kopedue, beutete die beutsche Sitte des Hauses vielmehr in der Regel nur in ihrer Berzerrung als plumpe Karikatur aus. Aber gerade in diesen Schauspielen sühlte sich das deutsche Publikum wirklich zu Hause, ein Beweis, daß es schon gar nicht mehr recht wußte, wie eigentlich ein deutsches Haus aussah.

Frau von Stasl, welche ihre Kenntnis deutscher Zustände nicht aus dem Bolt, sondern aus den Salons schöpfte, schrieb damals folgendes merkvürdige Urtheil über das deutsche Familienleben nieder: "In Deutschland gibt es in der Che beinache gar keine Ungleichbeit zwischen den beiden Geschlechtern. Dies ruhrt daher, das die Beider die beiligen Bande eben so oft gerreisen, wie die Minner. Die Leichtigkeit der Spescheiden dam hat in die Familienverhöltnisse eine Urt von Anneche

gebracht, welche nichts in seiner Bahrheit und in seiner Stärke bestehen läßt. Um etwas Heiliges auf Erben zu bewahren, ist es boch wohl besier, daß es in der Che eine Sclavin, als zwei starke Geister gebe."

Wer erkennt wohl in biesen Zügen die deutsche Familie's Erscheint es nicht vielmehr, als ob hier französische Zustände gezeichnet seven. Die Beobachtung der Frau von Staël war eben nicht aus dem deutschen Bolt, sie war aus der damaligen französischen gebildeten Gesellschaft in Deutschlaud geschöpft, die mit der französischen Literatur, der französischen Theorie zusgleich die französische Brazis des Familienlebens herübergenommen hatte, die Familienlosigkeit, an welcher das französische Bolt über kurz oder lang zu Grunde gehen wird.

In den französisch beutschen Familienluftspielen damaliger Beit liegt die komische Bointe gewöhnlich darin, daß die Kinder ihre Eltern, die Frauen ihre Männer, und umgekehrt, betrügen und überlisten und zwar in den zartesten und heiligsten Punkten der Familienehre und Sittlichkeit. Diese Ueberlistung wird dann als seine, schlaue, geistreiche "Intrigue" belacht, während man die alten deutschen Bolkspossen, wo die Komit gewöhnlich dadurch recht drastisch gemacht wird, daß der Mann seine Frau prügelt, als ungeheuer unsittlich und gemacht verabscheut. Ich halte auch dafür, daß diese dramatischen Brügelesselte sehr gemein zewesen, aber doch nicht halb so gemein, als die angebilich seinen Betrügereien zwischen Gatten, Eltern, Kindern und Blutsfreunden, die selbst heute noch sehr häusig die "Intrigue" der aus Frankreich importirten Lustspiele und Bluetten bilden, und denen auch ein vornehmes und seins der Andlichen dass immex

behaglich zuschaut, während es "fittlich entruftet" bie Loge berlaffen wurde, wollte man ihm bie alten Brügelftücke wieder vorführen. Das Mittel war in benselben zwar grob gewählt, ber Zwed ber Prügel aber in ber Regel ein sehr löblicher.

Benn man solche Stüde, in benen die Berhöhnung aller Sitte und Ehre des Hauses, sosen sie nur in "anständigen" Formen geschieht, glorisicirt ist, und die noch immer schaaren-weise auf den Brettern umgehen, wenigstens von solchen Bühmen verbannte, die Unterstützung aus öffentlichen Geldern erhalten, so wäre dieß doch ein ganz anderer Akt von ästhetischer Bolkserziehung und von Sittenpolizei, als wenn man sonst gute Stüde um einiger politisch liberaler Phrasen willen verbietet.

Der allerabzebroschenste, unvermeiblichste Wit in ben Lustspielen bes achtzehnten Jahrhunderts galt dem "Hörnersehen." Dem Wortspiele mit den Hörnern entrinnt man fast in keinem komischen Stüd, und in der Oper ist selbiger Zeit das triviale Bib bei der Instrumentation selbst dis zu den Hörnern im Orchester abgesagt worden. Es ist, als gabe es gar nichts lustigeres auf der Welt als Chebruch.

Man muß zur Chre best gegenwärtigen Geschlechtes bekennen, baß wir die stine Schlüpfrigkeit der Wieland'schen und Kepebue'schen Schule, welche umsern Bätern noch ganz "nobel" erschien, auf der Bühne schon für etwas unsein balten. Bir haben zugenommen an "Brüderie," weil der Familiengeist wie der zu erstauten beginnt. "Brüderie" und das entgegenstehende "Coquetterie" sind zwei Worte und Begriffe, welche dem Leit alter Ludwigs XIV. recht zu eigen gehören; benn jede Zeit hat ihre weigenthamstiden und neuen Worte, an denen wan

ihren Geist erkennen mag. Coquetterie ist das Manövre des Hahns — coq — der mit gespreiztem, auf dem Boden schleifendem Flügel buhlend in bald weiten bald engen Kreisen um die Henne herumsteigt, dann aber auch der Henne, die mit der gleichen Taktik sich einen Hahn zu sangen sucht. Prüderie Begegen ist der sittliche Instinkt, welcher uns treibt, das Auge mit Ekel von dieser Hahnenscene abzuwenden. Wir können uns also gratuliren, daß unser Theaterpublikum wieder so prüde zu werden beginnt.

Als mit der französischen Herrschaft eine Menge französischer Sitten sich unverwerkt in unser häusliches und dürgerliches Leben einstahlen, war ihnen durch die allgemeine Geistesströmung der vorhergegangenen Jahrzehnte bereits freie Bahn gemacht worden. Im deutschen Westen, wo das französische Regiment am längsten und nachdrücklichsten gewaltet, wo die französische Gesetzgebung tief ins Boltsleben eindrang, ist auch die deutsche Sitte des Hauses heute noch am Entschiedensten gebrochen. Richt bloß von innen heraus, auch von außen herein ward das deutsche Haus unterwühlt. Als Symbol hierfür mag es erscheinen, daß wir für das von den beutschen Böltern am reichsten und tiessten ausgebildete Institut der "Familie" gar tein gangdares ächt deutsches Wort mehr besitzen, und daß eben diese lateinische Familia von dem Erbseind der deutschen Sitte des Hauses, von dem römischen Recht, uns angeheftet worden ist.

Gerade hier scheint es mir am Ort, anschaulich zu machen, wie tief bas Einschleichen fremder Sitten in bas Haus zugleich bas ganze politische und wirthschaftliche Leben eines Bolles umgestalte. Ich mable dazu eine ethnographische Parallele.

Riehl, bie Familie.

М

In ber baverischen Rheinpfals haben fich bekanntlich fransofifche Gefete und frangofische Sitten feit mehr als einem Menfcenalter feftgefett. Die nivellirenben Ibeen bes vorigen Sabrbunberts, beren literarisches, theoretisches Eindringen bei ben Milbeten ich eben angebeutet, find bier burch bie frangofische Revolution und die napoleonische herrschaft auch in das tirchliche, fociale und bausliche Leben bes Boltes eingezogen. Bieran fnüpft fich nun eine bochft merkwürdige Umftimmung der gangen Dentart ber Pfälger. Die frangofische Staffung socialer Freiheit und Unabhangigkeit unterscheidet sich von ber beutschen wesentlich baburch, daß sie das Individuum als foldes felbständig und feffellos machen will, mabrend es deutsch ift. in ber Macht und Unabbangigfeit ber Gefellichafts gruppe und ber Ramilie, welcher ber Gingelne angebort. . feine perfonliche Unabbangigfeit mit eingeschloffen ju finden. Dieser Gegensat wird aus bem Folgenden beutlicher werden. In der Bfalg bat fich die frangofische Ibee ber Fessellosigkeit bes Individuums im Bolke so fest genistet, daß nicht nur die Familienzuftande badurch eine gang veranderte Geftalt gewonnen haben, sondern auch die socialen und wirthschaftlichen einer völligen Umwandlung entgegengeben. Der Drang jedes Gingelwen, fich gang fret ut bie einenen Beine gu ftellen, bat bier . eine Butemerftudelung, Aberhaupt eine fortwährende Berfpaltung aller wirthichaftlichen Eriftenzen, ein Fluctuiren alles Bermagens und Besitthums jur Rolge gehabt, welches in Deutschland feines Bleichen nicht wieber findet. Diefe Buftanbe bangen aufe emafte mit bem gelocherten Familiengeifte gufammen. Der Ginzelne will feine perfortide Jeffellosigkeit nicht bem Glang

ŀ

6.

und ber Macht ber Kamilie opfern; ber Bater wurde nicht rubig fterben können, wenn er, um die Familie dauernd in Anseben und Befit ju erhalten, bas Erbtheil ber nachgebornen Sobne verfürzte und ihnen allenfalls aufgabe, im Dienste und als Gehülfen bes alteren Brubers, bes Erbherrn, bas gemeinsame Ansehen ber Familie fördern und mehren zu belfen. tere act beutiche, und wenn man fie recht erfaßt, tief sittliche Auffaffung erscheint bem mit der frangösischen Ibee der indivibuellen Fessellosiakeit groß gewachsenen Bfalzer als hare Unsiff: lichkeit. Das Erbe zerfällt also in gleiche Theile und die Mehrgabl der Kinder wird dadurch in der Regel gezwungen, in frembem Dienste, ja als Taglohner, ihr Brod zu verbienen. Dit einem bewundernswertben Selbenmuth des Aleifies und ber Musbauer, - benn biefer zeichnet namentlich bie Borberpfälzer aus - plagen sich nun die Leute, um auf einem winzigen Gutchen zu barben und - frei zu fenn, von ben Bucherjuben beberricht zu werden und frei zu fepn, in fremden Dienst zu geben, Knecht zu werden, Taglobner zu werden und - frei ju fepn. Seltsamer Wiberspruch! In feines Brubers hause als Gebülfe und bevorzugter Diener zu arbeiten und ben Besit ber Familie als einer moralischen Berfonlichkeit bauernb ju mahren, nennt man unerträgliche Staverei, bagegen int Dienste fremder Leute ju taglöhnern, Freiheit! auch ber Geselle und Lehrjunge in ber Bfalg felten mehr bie Familienzucht im Sause bes Meisters gefallen; er tann ja fraft ber Gewerbefreiheit jeden Tag felber Meister werden ober Lohnarbeiter als "sein eigener Herr," und Lohnarbeiter zu seyn dünkt ihm weit ehrenvoller. als der Familie des Meisters, dem "Ingesinde" im alten stolzen Sinne des Wortes, beigesellt.

Nun moge aber bas Gegenbild folgen, ein Bild ber beutiden Art, nach welcher ber Mann nicht für fich allein feffellos zu fenn begehrt, sondern seine Freiheit sucht in der Dacht und Ehre seines Saufes. In Nordwestdeutschland figen noch Bauerschaften, bei benen ber Hof, die "Stelle," als Stamms und Erbgut ber Familie noch in eben ber Weise boch und beilig Schalten wird, wie ber Batriot sein Baterland beilig balt. Sier ordnen sich die jungeren Sohne, wenn sie nicht auswärts ibr Slud fuchen, bem alteren Bruber, bem Gutserben freiwillig unter, bienen ibm als bevorzugte Knechte aus bemfelben Drang. aus welchem die Pfälzer ein foldes Berbaltniß verabideuen: - aus Freibeitsbrang. Sie wurden es fur eine unwurbige Sflaverei halten, bei fremben herren zu taglohnern, mabrend sie mit Stoly bes vaterlichen Saufes Diener find. Sterben nachneborene Söhne, bie als fogenannte "alte Jungen" lebig bleiben und im Dienfte ihres Brubers figen, bann vermachen fie in ber Regel ihren kleinen Erbichaftsantheil und ihr erspartes Geld wiederum dem Gutsberrn, obgleich derseibe ja ohnedieß schon fast alles besitzt, obaleich bie jungeren Geschwister einen folden Ruschuß viel beffer brauchen könnten, obaleich die natürliche Regung des Neides gegen den Bevorzugten davon abmabnen konnte. Allein es ist auch eigentlich gar nicht ber älfere Bruber, bem foldergeftalt felbft bie Ersparniffe feiner Geschwister wieder zufließen: es ist das Saus, Die Familie, bem biefe Erbschaft vermacht wird, und ber altere Bruder erscheint hier nur als die Bersonification des Hauses. Also umgekehrt

wie bei den Pfälzern opfert hier der Einzelne sein ganzes persönliches Interesse für das Gedeihen des Hauses, umgekehrt wie in der Pfalz würde hier der Bater nicht ruhig sterden können, welcher um des egoistischen, augenblicklichen Bortheils der einzelnen Kinder willen sein Gut theilte, die "Stelle" zerstörte, die Familie zerstreute, das väterliche Haus zu einer bloßen Abstraction machte. Dem in deutscher Familienhaftigkeit großgewachsenn niedersächsischen Hosbauern würde eben dies wieder wie daare Unsittlicheit aussehen, was dem Pfälzer Humanität, göttliches und menschliches Recht dunkt.

hier mag man erkennen, wie tief unsere socialen und wirthschaftlichen Zustande in der Familie gewurzelt find. Der gleiche Trieb nach Unabhängigkeit und Besit führt ju birett entgegengefesten Buftanden, weil bas Berhaltnig bes Inbivibuums jur Familie anbers gefaßt wird, und jebe ber beiden Barteien glaubt, bei ihr allein sep bie Unabhangia= teit gewonnen, bei ber anbern die Sklaverei. Ohne Bergleich fittlich tiefer als die modern frangofische scheint mir freilich bie beutsche Auffaffung, wonach bas Individuum seinen Eigennut und seine Kessellosigkeit zum Opfer geben foll an bas haus. Und zwar wird "das Haus" bier nicht blos gedacht als die gegenwärtige Generation, sondern die große historische Rette unserer Kamilie in Vergangenheit und Rufunft ist es, vor deren Glang und Macht bas Intereffe bes Einzelnen verschwinden muß. Soll ber Ginzelne nicht auch seinen versonlichen Bortheil bem Baterlande, der Nation opfern? Boblan! Die Familie ift eine eben so gewaltige, eine eben so beilige und für die Entwidlung der Menscheit maßgebende Thatsache wie die Rarion. I ber aufopfernde Patriotismus etwas sittlich großes, dann muß bies auch die ausopfernde Familienhaftigkeit sehn, wie wir sie in der Sitte jener norddeutschen Bauern verkörpert sinden.

Die ausopfernde Familienhaftigkeit ist der beste Rechtstitel des Adels; sie ist es, die ihm auch als moderne Institution eine Zukunst verheißt. Merkwürdig genug trisst sich's, daß es in der Pfalz eben auch keinen grundbesizenden Adel mehr gibt, und daß wiederum die Franzosen es waren, die ihn von dort vertrieben haben. Auch diese Kaatsache hängt zusammen mit der Berläugnung des Hauss, der historischen Familie in der pfälzischen Bolkssitte.

Im achtzehnten Jahrhundert waren es mehr bie literariichen, im neunzehnten mehr die politischen und socialen Ginfluffe Frantreichs, welche auflosend in unfer Familienleben eindrangen. Die Sitte bes Hauses - bas mar die beste Broving, welche uns die Frangofen weggenommen baben. Leiber fieht es im Buntte biefer Sitte in gar vielen vornehmen beutschen Saufern aus wie im Elsaß, wo man frangosisch zu reben noch nicht recht gelernt, bas beutsch reben aber schon balb vergessen bat. Uebrigens ift bie Biebereroberung bes beutschen Saufes langfam, boch stätig, wieder vorgeschritten, seitdem wir uns politisch und literarisch wieder frei gemacht von ber frangosischen Serrschaft. Als in ben breißiger Jahren frangofische literarische Ginfluffe in in ber jungbeutschen Schule auf turge Beit wieber ju fpuden begannen, brangte fich ber Gebante, bag ein Genie fein guter Chemann fepn könne, bas alte Vorurtbeil von ber Philistrofität bes hauses und ber Familie, auch sogleich wieder als eine moberne belletristische Dottrin hervor. Das war nur ein fluchtiges Anzeichen, aber es ist leicht zu beuten.

Richt Klagen voll Berzweiflung, sondern Klagen, darin eine geheime fröhliche Hoffnung schlummert, dürsen wir gegens wärtig über unser Familienleben erheben. Bir wachsen im Hause, und das ist wahrlich auch ein politscher Zuwachs für die Ration. Wie ganz anders steht jett die Wissenschaft zum Hause als vor hundert Jahren! Die Familie ist von der Wissenschaft unendlich tieser erlannt, sie ist zugleich wieder ein Gegenstand des öffentlichen Interesses in unserem Bolke geworden. Erkenntnis ist schon halbe Besterung.

Auch in der Geschichte der Wissenschaft der beiden lettvergangenen Jahrhunderte ist die "Berläugnung des Hauses" mit großen Lettern eingezeichnet. Die gänzliche Berkennung der Idee der Familie hängt hier innigst zusammen mit jener schiefen Fassung der Staatsidee, die sich wie eine erbliche Krankheit durch die ganze Staatswissenschaft des siedzehnten und achtzehnten Jahrhunderts fortgeschleppt hat.

Die Staatswissenschaft hatte ebensogut ihre Renaissance und ihr Rococo wie die bildende Kunst. In dem mittelaltrigen Feudalstaate war die Staatsidee unterjocht worden von den Mächten der Gesellschaft und der Familie. Riemals hat die Socialpolitit einscitiger überwogen als im Mittelalter. Bon dieser Einseitigkeit suchte man sich in der Zeit der Renaissance zu befreien. Mit den römischen Schristwerken, mit den römischen Tempeln und Bildsaulen zog man auch die römische Staatsidee wieder aus dem Schutte der Jahrhunderte hervor. Die Wissenschaft knüpste — wie die Kunst — da wieder an, wo die Römer aufgehört hatten; was dazwischen lag, suchte man zu vergessen. Hugo Grotius steht in dem Staate nux die

Bereinigung freier Menschen zum Ausbau des Rechtes und zur Förderung der allgemeinen Wohlsahrt. Hobbes erklärt den Staat für eine durch Bertrag verdundene Gesellschaft von Individuen, die sich solchergestalt verdundet haben, um dem Aende des Naturzustandes ein Ende zu machen, während Rousseau einen Bertrag der Einzelnen ausstellen will, durch welchen, umgekehrt wie dei Hobbes, das Heil und Glüd des Naturzusstandes wieder herausbeschworen werden soll. Damit waren die großen historischen Mächte der Gesellschaft und der Familie theoretisch in die See geschoden. Pussendorf sest in seinem Naturrecht die allgemeine Moral an die Stelle der geschichtlich gewordenen Sitte und des Gesets. Diese Sitte aber ist eben so gewiß die Lebensbedingung der Gesellschaft und der Familie, wie die Rechtsidee die Lebensbedingung des Staates ist.

War der Staat nur ein Bertrag, waren die gesellschaftlichen Zustände nur pactirt worden, beides aus bloßen Gründen der Roth und der äußeren Rüßlichseit, dann lag die Folgerung nahe, in der The auch bloß einen Bertrag zu schen. Da hatte der heidnische Jurist doch noch eine viel tiesere Anschauung von der Ehe als die christlichen Humanisten des 18. Jahrhunderts (wie denn überhaupt die antite Welt saft überall tieser ging im Original als in der Copie der Renaissance) wenn er sagt: "Nuptiae sunt conjunctio maris et seminae, et consortium omnis vitae, divini et humani juris communicatio."

Die deutschen Philosophen des vorigen Jahrhunderts ververtiesten und erweiterten die Staatsidee des Hugo Grotius, aber sie blieben zu ausschließend dei der Rechtsseite des Staates stehen und sielen dadurch immer wieder in die Bertragsidenie zurück. Dieser Zauberbann ist es, der selbst den zum größten Ethiser gebornen Kant zurückbält, das ethische Moment im geschichtlich auswachsenden Bolksleben, die in schönem Doppelsinne "sittliche" Macht in der Gesellschaft und Familie in der Theorie des Staates wieder zur vollen Geltung zu bringen. Wo daher der Staatsrechtslehrer in dieser ganzen Periode der "Renaissance" der Staatswissenschaften vielsach die glänzenosten Lichtseiten aufzeigt, da siehet der Socialpolitiser, wie sich zugleich daneben die tiefsten Schatten lagern.

Der einseitige Rechtsstaat mußte theoretisch zur Loderung der Chegesetzgebung, praktisch zur allmähligen Verleugnung des Hauses sahren. Der Staat als bloße Rechtsanstalt kennt bloß Jndividuen, Staatsbürger. Er siehet ab von der naturgeschichtlichen Thatsache der Bolkspersönlichkeit, die in den zwei mächtigen Organismen der Gesellschaft und der Familie vor uns sieht, geadelt durch die sittliche Potenz der historischen Sitte. Er hält darum jedes Opser persönlicher Freiheit, welches der Einzelne der Ivee der Gesellschaft und der Familie bringen muß, für eine Rechtsbeschränkung die man beseitigen müsse.

Mit dieser Auffassung, die als eine unwiderstehliche kulturgeschichtliche Thatsache den ganzen Geist des achtzehnten Jahrschunderts mitbestimmte, hängt die allmählig eingetretene Praxis einer immer loderen Chegesetzgebung eng zusammen. In dem Maße als unsere Gesetze humaner geworden sind, lassen sie eigenen Rechte der Familie als einer socialen und sittlichen Macht zurücktreten zu Gunsten der equistischen Freiheit des Individuums.

In unsern Besithverhältnissen ist z. B. ber Begriff bes Familieneigenthums fast ganz verloren gegangen. Wir vergessen "zulest völlig, daß es überhaupt noch anderes Privateigenthum geben könne, als das einzelnen Personen zugehörige. Der alte Rechtsspruch: "so mancher Mund, so manches Pfund," ift uns bei den Familienerbtheilungen ein so natürliches, gar leines Beweises bedürsendes Axiom geworden, wie etwa, daß zweimal zwei vier ist. Mit diesen Erbtheilungen wird das Loos auch um die Sitte des Hauses geworsen; sie wird in Fepen zerrissen wie das Vermögen. Es ist das große Verdienst der Aristotratie und einiger alter Bauerschaften, daß sie uns wenigstens ein Bild dessen bewahrt haben, was eigentlich Familieneigenthum heißt, und was dessen sociale und politische Bedeutung ist.

Nach einem uralten, durch Geschichte und Sage verdürgten Rechtsgrundsatz sast aller europäischen Staaten war ein Friedensbruch dem Manne dann erlaubt, wenn es der unmittelbaren Bestrasung der an seinem Weib, seiner Tochter, Mutter oder Schwester verletzten Hausehre galt. Wo die Heiligkeit des Hausehre gebrochen wird, da tritt hier sosort ein Ausnahmerecht an die Stelle des Gesetzes. Die Familie steht dem alten Germanen insosern höher denn das Gesetz, als sie der Zwed des Gesetzes ist. Der ganze künstliche Organismus des Staates ist ihm wesentlich vorhanden, um den natürlichen Organismus der Familie sücher zu stellen, und der Friede der Familie steht übet dem Landesstrieden.

Das ist eine einseitige, aber tiese und großartige Aufsafung des Hauses, patriarchalischen Zuständen entquollen, in der That nicht mehr passend für unser entwicklteres öffentliches Rechtsbewußtsenn. Aber wie hünenhast gewaltig steht diese Opferung der allgemeinen Rechtssicherbeit sür das Faus weben

è,

unserer schwächlichen Berleugnung bes Hauses zu Gunften persfönlicher Fessellofigkeit!

So sind auch unsere Rechtsbegriffe in Betress bausregiments, der väterlichen Gewalt ac. erstaunlich milde geworden. Eine wohlthuende Humanität ist hier eingezogen, aber
es fragt sich, ob nicht hinter dieser Humanität gegen den Einzelnen eine Barbarei gegen das Ganze lauert, ob nicht, wie
selbst Herder, der große Berkunder der Humanität, sagt, "das
was wir Cultur nennen, oft bloß eine verseinerte Schwachheit ist?"

Allen Rücksichten hat man Rechnung getragen, nur nicht ber socialen Bedeutung ber Familie als Gesammtpersönlichkeit, nur nicht ber Rettung ber Sitte bes Hauses.

Dir brauchen nur unsere beutschen Landesgesetzgebungen, wie sie vor hundert Jahren bestanden, nachzusehen, um die ungeheure Umwandlung inne zu werden, welche bei der öffentlichen Meinung über die Familie eingetreten ist. Da sind scharse Strasen angesetzt gewesen auf heimliche Berlöbnisse nicht nur von solchen, die noch unter elterlicher Gewalt stehen, sondern auch die bereits ihrer eigenen Gewalt waren. Der Att der Berlodung selbst ist jest eine ganz freie Sitte geworden, wiede es sich höchstens noch um ein geselliges Familiensest handelt. Zu unserer Großväter Zeit dagegen hatte dieser Att auch noch seine im Gesetz geforderten Formalitäten; ein Berlöbnis unter vier Augen war, wie gesagt, selbst den unabhängigsten Brautleuten verboten, und durch die Zuziehung wenigstens zweier Freunde als Zeugen mußte der Borgang sein officielles Gepräge erhalten.

Nach gemeinem taiferlichen Recht konnten die Kinder enterbt werden, wenn sie ihre Eltern und Großeltern vorsätlich geschlagen, ja nur mit schweren ehrenrührigen Injurien tractirt hatten, oder wenn der Sohn für seine zur Schuldhaft gekommenen Eltern nicht bürgen wollte, oder wenn Kinder wider ihrer Eltern Willen ein "leichtfertiges, unehrliches Gewerb" ergriffen hatten, z. B. Scharfrichter, Komödianten oder bergleichen geworden waren.

Hatten die Eltern aber selber ein berartiges Gewerbe betrieben, so durften sie die Kinder nicht enterben, wenn dieselben wider ihren Willen das Gleiche thaten. So untrenndar dachte man in alter Zeit die ganze berufliche und sociale Stellung des Kindes mit der des Baters zusammenhängend.

Ein merkwürdiges Zeugniß bessen, daß man sich die Stellung des Weibes gar nicht isoliert, sondern nur im Mittelpunkte der Familie denken konnte, liegt in dem alten Gesetsparagraphen, wonach Eltern, welche ihre Tochtet fünfundzwanzig Jahre haben alt werden lassen, ohne ihr zur Ehe zu helsen, dieselbe nachgehends nicht mehr enterden können, wenn sie zu Fall käme oder sich wider ihrer Eltern Willen verlobte. Es liegt also den Eltern indirekt die Psticht ob, für ihre Tochter einen Mann zu suchen. Das kommt uns, die wir inzwischen so vielt. Romane gelesen haben, freilich sehr possierlich vor.

Daß unsere Strasgesetze seit hundert Jahren im Allgemeinen milder geworden sind, das aber an strenger und consequenter Handhabung gewonnen haben, wird Jedermann als einen Fortsschritt anerkennen. Bielleicht ist jedach der Uebergang von äußerster Strenge zur äußersten Milde dei teinem Berdrechen

so grell gewesen als beim Chebruch. Wo im vorigen Rabrbundert noch Todesstrafe auf bemselben ftand, ba fühnt man ibn jest burch eine milbe Gefänanisftrafe ober eine Gelbbufe. Burbe man die organische Bollsversonlichkeit im Staate grund: licher anerkennen, bann mußte ber Chebruch, wenn auch nicht mehr mit dem Tode, so doch mit einer schweren Strafe gebüßt werben. Denn in ber freventlichen Berftorung bes Seiligthums der Kamilie wird der Organismus der Bolksversönlichkeit in seinem innersten Nerv verlett. Ift die Che ein bloger Bertrag, bann mag Chebruch mit einer Gelbbuße immerhin genügend bestraft seyn. So scheint auch die gebildete und vornehme Gesellschaft im Zeitalter Ludwigs XIV. und XV. gedacht zu baben. Als die politische und sociale Vertragstheorie für die wahre Offenbarung bes Reitgeistes galt, ba brachen bie vornehmen und gebildeten Leute die Che wie man einen läftigen Contract bricht, burten nach Bergensluft und berühmten fich beffen, mabrend bratonische Chebruchsgesetze gleichzeitig ben Tob auf folden "Contractbruch" festen, und ein Quartier im Thurm mit einem täglichen Frühftud von Beitschenhieben auf die hurerei. Aber Diese Gesete galten nicht für ben feinen Mann, fie galten nur für bas robe, gemeine Bolt. Und biefes fuchte in ber That fo gut als möglich seine alte ftrenge Kamiltenfittlichkeit au retten.

Jest haben wir ein milberes Geset und die vornehmen und gebildeten Leute sind in dem besprochenen Punkte entschieden sittlicher geworden, es gehört nicht mehr zum seinen Ton lüberlich zu sehn, und wer es noch ist, der schämt sich dessen und ist es insgebeim. Dagegen ist aber der gemeine und arme

Wenn nun gar die Aurken dis zur Ewilehe civilifirt werden, wie sollen da die Deutschen noch mit der kirchlichen Trauung hinter der Zeit zurückleiben! Im "finsteren" Mittelalter kommen umgekehrt bloß kirchliche Chen vor, welche nicht als bürgersliche gelten.

Wer überall nur gartliche Sorge für bas Individuum trägt und nichts weiß von dem Opfer der Brivatneigungen für bas Ganze und für die Idee, der wird für eine möglichst leichte Auflösbarteit ber Eben ftimmen. Goll ber Ginzelne zu feiner Qual auf sein Leben lang an eine Berson gefeffelt sepn, Die ibm auwider ift? Und ift es nicht fittlicher eine Che au loien. bie boch teine mabre, als ein lügnerisches Scheinverbaltniß fortbesteben zu laffen. Benn bie Che ein bloger Bertrag ift, allerdinas. Rur bag bann auch ber Schmied von Greing-Green ober ein Maire eine vaffendere Berfon febn wird, ben Traugit ju vollzieben als ein driftlicher Geiftlicher. And murbe bier für die Männer ber Bertragstheorie auf die bei ben Europaern in Tabris in Berfien berricbenbe Sitte ber ... temporaren Eben" zu verweisen senn. Die bort weilenden Griechen aus Konstantinopel pflegen nämlich mit den Töchtern ber nestorianischen Chriften in Tabris Eben für bie Dauer ihres bortigen Aufenthalts abzuschließen. Der Bertrag wird mit allen Sormlichkeiten, oft auch im Beiseyn eines Briefters, für eine beftimmte Reibe von Nabren ober Monaten vollzogen, und bafür eine festgesette Summe entrichtet. Oft bat ber neue Ebemann bereits eine Frau in Konstantinopel und erfreut sich bann also ber Bequemlichkeit bes Postillons von Lonjumeau, auf jeber Station eine Ebebälfte zu finden.

ij

Es liegt in bem Wesen ber Familie, baß sie bas Bebarrenbe, Feste fet, welches Geschlechter, Stamme, Nationen qui sammenhalt. Der Segen bes "Saufes" für bie gange Erziehung ber Menschheit bestünde nicht obne bie unlösbare Binbung ber Familie. Die Spe erhält erft ihre Weihe, die Weihe der vollständigen Hingabe von Mann und Frau, durch ihre Unlosbarteit; in diesem Sinne ift fie eine gottliche Ginsepung, in diesem Sinne wird fie von der Rirche eingesegnet. Gar Dander, ber fich in ber Che ungludlich fühlt, und bavon laufen mochte, wenn er konnte, wird burch ben Gebanken an ihre Unlesbarkeit bagu tommen, fich in ber Che gurechtzufinden. Andere Chen find und bleiben ungludlich. hier aber foll ber Singelne bennoch bie Che aufrecht erhalten, in bem Bewußtsepn, daß es groß sep, um einer großen Idee willen, um ber Familie willen, sein Rreug zu tragen. Man muß auch hart fenn können, - absonderlich gegen sich felbst. Bu einem lügnerischen, unsittlichen Scheinverbaltniß foll aber eine folche Che bennoch nicht werden; benn wer von den beiden Chegatten noch driftlich und sittlich gesinnt ift, ber foll nie aufhören ju arbeiten. baß er ben andern zu fich herüberziehe. Daburch wird auch eine folde ungludliche Che nicht ohne Beibe und Segen Und wenn beide Chegatten sich babei nicht lieben bleiben. konnen in romantischem, poetischem Minnebienst, bann follen fie fich lieben um ber "Familie" willen, um bes "haufes" willen, um des beiligen, unlösbaren Bundes willen, den sie geschlossen und einander in dieser Liebe ertragen. Darin finde ich Größe bes Charafters, Begeisterungsfähigkeit und Aufopfer rungsmuth für eine ber größten Ibeen biefer Welt — für bie

Poce des Saufes - und eine belbenmäßig driftliche Liebe. Bo bagegen die Cheleute gleich auseinander laufen, weil ihre Bergen nicht ftimmen, weil eines bas andere nicht ertragen mag, ja selbst weil eines bas andere als in ungegbnte sittliche Berberbniß gesunten ertennt, ba wird fenn: Berbatichelung bes lieben 3d. Armuth an Begeifterung, an Licbe und an Opferfabigfeit und fleinmutbige Feigheit. Ist die Chegesekaebung ftreng, bann wird man auch weniger leichtsinnige Gben ichlieken. Dan wird fich buten vor einer Speculationsheirath. Im fubweftlichen Deutschland, mo die Gleichtheilung bes Gutes bei ben Bauern berricht, wo in Folge beffen die Kleinguterwirth schaft überwuchert, in Folge beffen eine Uebergabl zu früh ge foloffener, in ihrer Erifteng fomantender Chen fich eingestellt bat, in Folge beffen die besitzlose Bevölkerung fortbauernd wächst und wiederum in Folge beffen die Auswanderung fortbauernd zunimmt: - in diesem Theile Deutschlands find Speculationsbeirathen gur Aufbefferung bes allzuileinen väterlichen Erbstüdes fortwährend an ber Tagesordnung. Dort baben auch die frangosischen Chegesete, die eine möglichst leicht ju ichließende und zu lofende Che geftatten, ben tiefften Gingang in bas Bewußtfepn bes Boltes gefunden. Die Früchte ernten wir theils icon jest; noch mehr werden fie ernten, bie nach uns fommen.

Der unserer Zeit eigenthumliche Bersuch ber Ehe zwischen Juden und Christen gehört auch in das Kapitel von der Berläugnung des Hauses. Der ächte Jude besitzt noch ein sehr dieses und concentrirtes Familienleben, in dem Bewußtseyn des Hauses beschämt er manchen Deutschen. Die Sitten seines

Haufes sind dann aber auch natürlich ächt stibische. Er wird sie unter allen Umständen nicht verschmelzen wollen mit deutsschen und christlichen Sitten. Als ein Glied des auserwählten Boltes Gottes, eines Boltes, bei dem die Begriffe von Nation und Religion, von Familie und Religion untrennbar zusammensfallen, wird er es überhaupt verschmähen, dei den Löchtern der Gojim ein Weib zu suchen. Aus demselben Grunde ist eine wahre Che auch zwischen Türken und Christen undenkbar. Dem Muselmann sieht jeder Ungläubige außerhalb der Nation, außerhalb des Staates, der Gesellschaft und des Haufes. Die Intokranz ist ihm ein religiös politisches Grunddogma, wie schon in der Schrift gesagt ist von Ismael, dem Ahnberrn der Araber: "Seine Hand wider Jedermann, und Jedermannes Hand wider ihn; er wird gegen allen seinen Brübern wohnen."

Ganz anders dagegen steht es mit den "aufgeklärten" mobernen Juden, an die man allein denken muß, wenn von Shen zwischen Christen und Juden die Rede ist. Für sie existirt das altjüdische Haus so wenig mehr als der altjüdische Glaube. Sie haben sich aber auch nicht positiv etwas Anderem zuge wandt, also im vorliegenden Fall dem deutschen Hause und dem Christenthum. Was wir hier als deutsche Sitte des Hauses aus unserm Volksleben zusammengestellt haben, das wird ihnen alles Barbarei und Mittelalter seyn. Also nur auf die Berleugnung des Hauses, auf die Verleugnung nationalen Familiengeistes ist die Möglichkeit einer She zwischen Christen und Juden gegründet. Darum sinden solche Shen auch am meisten Anklang dei den Franzosen, als demjenigen Kolke, welches es

÷

im ganzen driftlichen Europa am weitesten gebracht in ber Berleugnung bes Hauses.

Die politische und vollswirthschaftliche Fragen sich oft vollkändig umlehren, wenn man den socialspolitischen Maßstab an sie legt, so erhalten auch die Rechts und Humanitätsfragen über strenge oder milbe Ehegesete, Civilehe, Christen und Juden-The, Ehebruch, die Stellung der unehelichen Kinder u. s. w. eine ganz andere Nase, wenn man die Familie dabei als sociales Institut, als das eigentliche Herz der Bollspersonlichteit ins Auge faßt, das Haus als das organische Borgebilde der Gesellschaft und die strenge Sitte des Hauses das das Miler heiligste des nationalen Geistes, als den Urquell der ächten Lopalität.

Ich zeigte oben, wie diese Ausfassung in unserer modernen Gesetzebung allmählig immer mehr zurückgetreten sey. Es ist im Gegensatz hierzu das große Berdienst der sogenannten historischen Schule unter den Politikern und Rechtsgelehrten, die Bedeutung der organischen Bolkspersonlichkeit für den Staat wieder zum Bewußtsen gebracht und den Werth der Sitten in und neben den Gesehen wieder wissenschaftlich gewürdigt zu haben. Die Ergebnisse dieser Richtung kommen keiner Lehre in größerem Maße zu gut als der Lehre von der Gesellschaft und der Familie.

Savigny's classisches Wort, "baß die Gesetze nichts anderes sewn können, als die ins Bewußtseyn aufgenommene patürliche Ordnung, daß die Gesetze nichts Nenes schaffen; sondern nur das Bestedende (— das "Gewordene" —) anerkennen können, so wie man im Staate nichts anderes suchen diese, als "die

außere Form, die sich das innere Leben der Ration auf natürliche Weise selber geschaffen" — zeigt recht eigentlich den Weg, der aus dem Staatsrecht hinüberführet in die Socialpolitik. Auf diesem Wege hat dann auch eine Wiedergeburt unserer verstachten Gesetzgebung über die Familie bereits begonnen.

In der Zeit politischer Ohnmacht und nationaler Erschlassung, da wir noch gesangen waren in der Herrschaft Frankreichs, fanden wir die strenge alte Sitte bes Hauses lächerlich und verläugneten das Haus. So wird es ein Zeichen der politischen Erhebung unserer Nation seyn, wenn wir die Glorie dieser Sitte wieder mit Stols und durch die That anerkennen.

Alls unsere Urväter, die germanischen Barbaren, zum erstenmale auf der Bühne der civilisirten Welt erschienen, da gaben sie in der strengen Zucht und Sitte der Familie die erste Urlunde ihrer sittlichen Kraft und Ueberlegenheit, davor die ausgelebten Römer erschracken wie arme Sünder. Richt bloß Zacitus war im ersten Jahrhunder: mit Staunen erfüllt vor der Reinheit und Großheit des deutschen Familiengeistes: noch Jahrhunderte lang nachher sprachen die römischen Schriftsteller ihre Bewunderung über die beutsche Sitte des Hauses aus. Und zwar gibt hier der Feind dem Feinde dieses Chrenzeugniß. Selbst der glübende Rezerhaß konnte nicht verhindern, daß die rechtgläubigen Katholiken Roms den Gothen, den verhaßten, arianischen Ketzern, den Breis der häuslichen Tugend zugestanden.

hier erscheinen unsere Manner des Rechtes, der Politit und der Kirche vor Gott und der Welt gesammthastbar verspflichtet, dahin zu wirken, daß mit der schlimmsten Revolution.

der Revolution im Junern des Hauses gebrochen werde, da mit uns unsere altesten Ahnen, barenhauterischen Anventens, nicht länger in dem Punkte der hauslichen Sittlickleit beschämen, und wir in dem Organismus des "Hauses" nicht nachgerade zurucksommen weit hinter die Barbaren der germantschen Urwalder.

In berfelben Reit, ba man in ber Brakis der Bolitif und Gefetgebung die Familie auf die Seite icob, bekummerte fic auch die Kirde möglichst wenig um dieselbe. Auch auf ihr laftet die Schuld, mitgewirft zu haben zur Berlangnung bes Saufes. Es mar ein gewiffer Baftoralbochmuth, ber est für eines ichriftgelehrten Geiftlichen wenig wurdig bielt, allautief in bas Umt ber Brivatfeelforge binabzufteigen. Der Bfarrer glaubte genug zu thun, wenn er auf ber Kangel feinen Bierrtindern gegenüberftand, follte er ihnen auch noch ine Haus ruden? Andererseits war aber auch seit der frangofischen Revolution bei ben Gemeinden jene Beariffsverwechselung ganabar geworben .. welche Fr ibeit und individuelle Reffellofigbeit fur & gleichbebeutend nahm. Man murbe bem Geiftlichen bie Thure gewiesen baben, ber fich um bas Ramilienleben feiner Gemeinbeglieber befümmert batte. Den Spruch bes Englanders, baß unfer Baus unfere Burg fen, traveftur man fich babiti. daß Jeder in feinen vier Banden treiben tonne, mas ibm beliebe.

Gegenüber jenem Bastoralhochmuth, der das Haus zu gering achtete für ein Object priesterlicher Wirksamkeit mögen wir wohl jener in Einfalt frommen großen Waler der alten Zeit gedenden, die, wie van Cock Hemmling, wer Diver, dien Seine aus dem Leben Christi und der Heiligen daburch den würdigsten Hintergrund zu geben suchten, daß sie dieselben mitten in das deutsche Haus versetzen. Da finden wir zum Grempels die Jungfrau Maria mitten in einer mit getreuester Liebe abconters seiten deutsch-dürgerlichen Wohnstude, und zu ihren Füßen liegt zusammengeringelt die Haustate, während der Engel des Herrn. hereintritt, um die Jungfrau als die Gesegnetste immter den Frauen zu begrüßen. Die trauliche Häuslichtelt schien herrlich und würdig genug als Rahmen zum Erhabensten und Heiligsten.

So verwellten die alten Prediger gerne bei dem finnigen Gedanken, wie Christus selbst dem "Hause" die größte Chresangethan, indem er zuerst seine Herrlichkeit den Jüngern bewiesen habe bei einem Feste des Hauses, bei der Hochzeit zu Cana.

Den Predigern warb auch vor Zeiten eingeschärft, fleißig allem Bolt zu lehren, daß Gott felbst den Chestand eingesetzt habe, und zu wachen, daß Zucht und Ehre in den Familien gemahrt werde, "auf daß Gott nicht eine hinte Strafelasse kommen auf unser Land."

Unsere Borsahren suchten jedem Greignisse des hauslichen Lebens durch eine religiöse Weihe Bedeutung zu geben. Unzählige schöne Gebräuche dieser Art sind ganz vergessen und verschollen. So herrschte z. B. im sechzehnten Jahrhundert und wohl auch noch später bei protestantischen Eltern die schöne: Sitte, das Kind im Mutterseibe durch einen seierlichen Att des Gebetes "Christo zuzutragen." Denn auch die ungeborenen Kinder, wenn wir sie Christo mit dem Gebete zutragen, solled seine Mitgenossen seine Mitgenossen seine Mitgenossen seine Mitgenossen seine Mitgenossen

barum in der Kirche mit dem lieben Gotte ab, damit er Einem im Haufe ungestört lasse. Wenn's boch tommt, halt man sich etwa für Cholerazeiten ein Stück Haubandackt in Reserve.

21. Auf bem Canbe ist es in neuester Zeit mitunter eifrigen strenggläubigen Geistlichen ber jüngeren Generation wieber gelungen, die Kirchenzucht in einer Ausbebnung in bas Saus binübergutragen, bag man ftaunen muß, wenn man die fruberen Zustände gekannt bat. Städter lassen fich bergleichen noch lange nicht gefallen. In einer protestentischen Landgemeinde bes weftlichen Mittelbeutschlands fab ich ein bochft merkwärdiges Eremvel ber Umwandelung, welche ein einziger Geiftlicher in ber oben berfihrten Richtung gewirft hatte. Das Dorf war, wie die ganze Gegend, wohlhabend, aufgeklärt, babei in Auflösung und Indifferentismus bes firchlichen Lebens befangen. Trothem gelang es bem Gelftlichen, binnen gebn Mabren: wieder eine vollständig organifirte Brivatseelsorge durchzuführen, zuerst ungern, bann gern gesehen. Eingang zu finden in: die Benfer ber Familien; die Sausandacht wieder aufzurichten und ben Grund ju einer ftrengen Rirchenguchtagu legen. En bat in Betreff ber Ehre und Rucht bes Saufes alte Sanungen wieder geltend gemacht, bie bem mobernen Bewustfepn gang wider ben Strich laufen und ift boch bei feinen, wenn icon balbwegenmabernisteten Bauern bamit burchgebrungen. Er läßt a. B. tein gefallenes Mabden ginn Abendinahl zu, wenn fie nicht, wie man in bortiger Gegend faat, "vorgestanden" bat, b. b. vor versammeltem Bresbyterium in ber Rirche ihre Gould befarmt. il Rene ngezeigt und Befferung gelobt, 190 Braute. welche ' micht shiobr' Rungfräuen baren grande eko trostene urbanten . mit einem Kranz auf vem Kopfe voo dem Traualtar zut erscheinen, excommunicirte er. Seitvem ist auch hierbei die alte Sitte wieder fest geworden in der Gemeinde.

Früher ging man bekanistich in solcher Harte gegen das Judividuum noch viel weiter. Man ließ uneheliche Kinder, die doch nichts dafür können, daß sie unehelich geboren wurden und häusig gescheider senn: sollen als die ehelichen, in keine ehrsame Zunft eintreten; der ächt: geborne Mann wollte kein unächtgeborenes Mädchen zur Frau nehmen, und wo sich sa ein solches Baar darüber hinausgesetzt hätte, wäre doch die Braut noch von der Kanzel herunter als ein Hukken proclamiet worden. Das ist sehr hart gegen des völlig unschuldige Individuum, und man mag seine eigenen Gedanken darüber haben, ob es nicht sehr zweckmäßig sey, das dergleichen abgelommen. Aber diese härte war eingegeben von der tiesen Chriurcht vor der überwältigenden sistlichen Idee der Familie, und insere hus manität ist häusig entquollen aus der Ferläugnung des Hauses.

Der Jehova des faltens Bundes sagte den Hebelern, dem patriarchaltschen Familiens und Stammesbollzudaß die Sünden der Bäter an den Kindern stellens heimzesucht werden dis ins vierte Glied. Einschneibendern lank Idie utöbtende Alebermacht der Familie des Orientes und dereitlezeit überrallest individuelle Recht gar nicht ausgesprochen werdenziels in dieserzuchtbarin Berheißung. Sie gibt über auch ein anderes Stremproof die Familie erdrückt wirdzuden der schankenlosen Betechtigung des Individuumsten Bauernstaffonklannswohle wird, die Zucht der Altrieb die zum Familienfitte derköpfingen. Der Bauer trägt aber nicht nur die Kirche ins Haus; er trägt auch gerne das Haus in die Kirche. Seine häuslichen Nöthe läßt er im katholischen Oberdeutschland als Botivbild malen und hängt dieß in die Kirche; dort werden solche Taseln zu Tausenden als Bermächtniß für kinstige Geschlechter aufdewahrt, eine Leidenschronik der Familien. In der Kirche hat er, gleich dem Edelmann, seinen angestammten Familienplaß. Er geht wo möglich mit dem ganzen Hause zum gemeinsamen Abendemahl. Er sindet es nur dann in der Ordnung, wenn seine Kinder in der Kirche getauft, seine Brautpaare am wirklichen Altare getraut werden, während es in den Stadtlirchen viel zu kalt und zugig sür die Bornahme solcher Handlungen geworden ist, weßbalb die Stadtleute dier nun wieder einmal ausnahmsweise im Hause bleiben, wo sie gerade das Haus verlassen sollten.

Sin suniger Brauch ist in neuerer Zeit hier und da durch Bibelgesellschaften eingeführt warden: jedem Brautpaar, vornehm oder gering, wird am Tvaualtar eine Bibel geschenkt als ein durch, die Krinnerung an diesen Moment zum Hausduch ganz besonders geweihtes Cremplar der heicigen Schrift.

In Oberdeutschland, wo altväterliche Familienhaftigkeit in manchen Städten und bei vielen Bauerschaften noch so sest sitzt, erstreckt sich der Cultus des Hauerschaften noch in einer Ausdehnung auf den Rirchhof, von der man in Mitteldeutschland wenig mehr weiß. Selbst die Bauern schmücken hier die Gräber, ührer Angehörigen noch Jahrer lang und beten in Tagen der Erinnerung dei denselben. Der ausgellärts Mann in Mitteldeutschland halt das im Allgendeinen sur eine überstüffige Sentimentalität. In dem größeren Städtun gehort in der

allenfalls noch sum auten: Ton, ein Grab in ben erften Rabren zu pflegen; auf ben Dörfern bagegen laßt man es verfallen. Ramentlich bieten die Rirchhöfe ber ehemals resormirten Ge meinden im beutschen Subwesten einen traurigen Anblid. Da macht tein Rreug, teine Gebenttafel, tein Baum, teine Blume bas Grab geliebter Tobten tenntlich, nur ein Rasenstud bezeichnet bas Ropfenbe eines Grabes wie bes andern, und raich übermuchert wildes Geffütt bie verfinfenden Erobügel. Reine Gebachtniffeier führt bie Ueberlebenben zeitweilig gurud gu ben Grabern ibrer Angeborigen. Daburd ift ber Ramilienfitte ein reiches Gebiet entriffen. Der Allerseckentag mit seinem foweig famen Gottesbienft vor ben gefchmudten Grabern ift ein Feft, um welches wir Protestanten im Interesse bes Familiengeistes bie Ratholiken beneiben muffen. In Augsburg, wo noch fo manche altprotestantifche Sitte fest wurzelt, feiern auch bie Brotestanten ein Allerseelenfest auf bem Rirobof: aum Unterschied von den Katholiken baben sie es auf Allerbeiligen gelegt.

Der Abet und das bürgerliche Patriciat hat seine Familiengräber; dem armen Manne hat man dagegen auf vielen unserer großstädtischen Kirchhöse nicht einmal ein eigenes Grab gegönnt. Wer sich nicht für theures Geld seine gesonderte Rubestätte erlaufen tann, den legt man mit vier, suns Andern in eine große Grube, ein sogenanntes Freigrab, auf welchem tein Baum gepflanzt, tein Kreuz aufgerichtet werden darf. Es ist dieß eine empörende Sitte, häusig vom bloßen Eigennut der Gemeinden eingegeben. Den Waisen des armen Mannes bleidt da nicht einmal ein Grab, welches sie ihres Baters Grab nennen, welches sie pssegen und schmidten und mit dem Zeichen versehen können, durch welches man spustundas Grad eines Christenmenschen unterscheidet von dem Ort wo ein hund verschart ist. Man sprick von der Famillenlösigkeit des ftadtischen Proletariats: was thut man denn abet, um es samilienhaft zu machen?

In der Blüthezeit des bikreaukratischen Regiments, die zu gleich die Blüthezeit der Verläugnung des Gauses gewesen, wurde zuerst durch vollswirthschaftliche Bedeuken das Auge der Staatsmänner wieder auf die Fanzilie gelenkt. Ueber oen Geldkasten führte der Weg ins Alexbeitigste des dürgerlichen Lebens. Das Haus ward wieder ein Stoff für den Berwaltungspolitiker, als man dem plählich erhobenen Schreckensruf von der drobenden Uebervölkerung nachzudenken begann. Zu erst sprach man don den vielen Kindern, dann don den Leichdsinnigen Eben und so sort, die man zukest dei der Sitte des Hauses ankam. Ein charakteristischer Gang. Da ungefähr, als man das Wasser bis zum Mund gestiegen wähnte, dachte man wieder an die social-politische Potenz der Familie!

Man erging sich eine Zeit lang in widerwärtigen Untersuchungen über eine mögliche Berminderung der "Ainderproduction" (ganz so wie man etwa über eine Berminderung der Hunde debattirt), über die Beförderung der Ehelosigkeit u. s. w. Man übersah aber, daß zumeist dadurch die leichtsinnigen Ehen so überzahltreich geworden, weil das Haus verläugnet, weil die sittliche Würde des Hauses in dem Bewußtseyn der ganzen Nation so tief heruntergedrückt war. Richt die vielen Kinder

an sich sind vom Uebel, wohl aber die vielen Kinder, die kein Haus haben. Bon ihnen gilt der Spruch: "Bule Kinder sind Gottes Segen im Haus; aber sie ziehen Cinem das Hend vom Leibe weg."

Bon innen heraus muß di Familie neu gebant werben wie die Wohnung, fest in Ehren, Zucht und Sitten, dann wird die Klage verstummen über die Vielkinderei und man wird wieder sprechen wie vor Zeiten, daß viele Kinder Gottes Segen seyen.

Es ift ein bedenkliches Zeichen, so etwas wie nationale und sociale Altersschwäche, daß uns der Kinderreichthum Armuth, der Kindersegen ein Unsegen geworden ist.

Gar köstlich sagt noch Fischart in der Gargantua: "Die Kinder find der Ettern schönfter Wintermaien, Leidvergeß und Wendunmuth, des Battern Aufenthaltung, Leitstäb', Krucken und Stüben, in welchen sein Alter wiederblühsam wird, sind der leiblich Nam' seines Stammens, Spiegel seiner vergangenen Jugend, Anmaßung seiner Geberden, Angesicht und Angestalt, gleichwie eine gezeichnete Heerd'."

Das klingt uns armen Leuten jest wie Fronie, weil wir für unfern Kinderreichthum das haus noch nicht wiedergewonnen haben, und doch ist es das fröhliche, überzeugungsvolle Bekenntniß eines stärkeren, jugendlicheren Geschlechtes, das bei sich selbst zu hause war.

So wie sich die Gesellschaft in Individuen zersplittert und das Recht der Familie preisgegeben wird dem Recht der Individuen, ist jedes zweite Kind in der She ein Uebersluß. Es wird uns aber ergeben wie den Frauen in den alten Bolls-

fagen, die, weil sie den Kindersegen verachtet, hundert Kinder auf einmal fatt eines einzigen bekanten.

Uebriges wird im "centralisirten Deutschland" auf dem platten Lande noch wenig über Uebervölkerung geklagt. Dies ist begreislich. Denn es herrscht da immer noch eine gewisse Geschlossenheit der Familie, des Besitzes und des Erwerds, die Leute heirathen später und wer nichts hat, der verzichtet häufiger auf die Gründung einer Familie. Im "individualisirten Deutschland" dagegen, wie in den meisten Städten, wo das Recht der Familie so vielsach der Freiheit des Individualisirten preisgegeben ist, wo Besitz und Erwerd fluctuirt und sich zersplittert, wo Gewerdefreiheit und Güterzerstückelung viele tausend unberechtigte Familieneristenzen ans Licht rusen, wo die Leute früh heirathen, und weil Jeder sein eigener Herr sent kann, auch jeder heirathen zu müssen glaubt: — dort ist auch die Uebervölkerung mit dem ganzen Gesolge ihres Unsegens eingezogen.

Unversöhnlicher sind überhaupt in Sachen des Hauses und der Familie die Gegensate wohl niemals wider einander gestürmt als zu gegenwärtiger Zeit. Die geistige Strömung, unser sittliches Culturbewußtsehn, hat sich jest entschieden dem Wiederausdau der alten Sitten des Hauses wieder zugewendet; die einseitig materielle Entwicklung dagegen, die Noß zählen und rechnen kann, und die sich, wie der derbe Schweizer sagt, für drei Baten des Teusels Schwanz durch's Maul zieden läßt, führt eben so direct davon ab.

Durch das immer entschiednere Borberrschen ber Kapitalwirthschaft, durch ben beschleunigten Berkehr ift die ganze europäische Gesellschaft beweglicher geworden. Seschafte Bevölsterungen schwinden, fluctuirende treten an ihre Stelle. Die wandelbare Sitte der Stadt droht die gesestete des Landes zu verschlingen. Es wird allmählig zur Ausnahme, daß der Sohn an demselben Orte bleibt, wo der Vater gelebt hat. Nordamerika, welches die am meisten fluctuirende Bevölkerung der Welt besitzt, zeigt uns darum auch nur noch den winzigen Rest eines "Hauses." Als der Sohn in der Regel noch das Geschäft seines Baters sortsetze, konnten die Sitten des Hauses leicht stadil bleiben. Auch diese ehemalige Regel ist jeht in den Städten saft zur Ausnahme geworden.

Berechtigtes frühes Heirathen wird bei unsern Erwerbsverhöltnissen immer seltener. Wie soll aber ber Bater die Sitte
bes Hauses fest in die Kinder pflanzen, wenn ihn diese erst
als einen Mann mit greisen Haaren tennen sernen, wenn er
stirbt, bevor sie zu Bernunst und Einsicht gekommen sind? Daß
der Großvater oder gar der Urgroßvater den Enkeln und Urenkeln die Ueberlieserungen des Hauses erzählt, das wird bei
dem späten Heirathen bald nur noch in Gedichten vorkommen.
Es ist eine Calamität geworden, wenn die Leute früh heirathen,
eine Calamität, wenn sie spät heirathen, und wenn sie ehelos
bleiben, so ist dies auch eine Calamität.

In diesem Kapitel von der Berläugnung des Hauses habe ich jedem Nachweis von dem Berschwinden des Familiengeistes in den unmittelbar hinter uns liegenden Perioden, Andeutungen über das Wiederaufblüben dieses Familiengeistes in der Gegens wart gegenüberzustellen gehabt. Die Wissenschaft ist von der Ivee des abstracten Bertrags- und Rechtsstaates umgekehrt zur

Erkenntniß und Bürdigung der organischen Bolkspersönlichkeit bei der Herausdildung der öffentlichen Rechtszustände. Damit ist der Familie der Rechte Plat gewonnen in der Staatswissenschaft. Die Kirche nimmt sich des Hauses wieder an. Das Haus ist überhaupt wieder ein Gegenstand des öffentlichen Interesses geworden, und gar manche vergessene Sitte desselben wird gegenwärtig restaurirt. Die Aristotratie sucht ihre alten Hausgesetz wieder hervor, die sie vor fünfzig Jahren als alten Plunder verlacht hat. Die Regierungen denken wieder an Gesetz zur Erweiterung der Fideicommisse, zur Neubegründung und Festigung von bäuerlichen Erbgütern.

Sind das nicht lauter erfreuliche Anzeichen vom Wiederaufdau des Hauses? Aber auch die Verläugnung des Hauses steht noch daneben. Um den bittersten Hohn allen jenen erfreulichen Zeichen der Zeit entgegenzusetzen, brauchen wir nur ein Zeitungsblatt aufzulegen, in dessen Inseraten neben verlorenen Taschentüchern und Geldbeuteln auch "eine Frau gesucht" wird. Selbst in der lüderlichsten Zeit des vorigen Jahrhunderts wäre wiederum ein solcher Hochverrath an der Majestät der Familie undenkbar gewesen. Wer ein solcher Einfaltspinsel ist, daß er seine Frau nicht selber suchen kann, der hat überhaupt gar kein Recht zu heirathen. Er ist ein Unmündiger.

hier öffnet sich wieder eine schauerliche Aussicht in der Zersftörung bes Familiengeistes. Bor einigen Jahren wurde in Berlin durch die Polizei ein "Heirathsbureau" aufgehoben, wo sich eine ganze Schaar junger Männer hatte betrügen lassen durch die Ausbietung von jungen Damen mit Vermögen bis zu 300,000 Thalern. Wenn der heirathslustige seine Gebühren

erlegt hatte, so erhielt er regelmäßig ben Bescheid, die gewünschte Dame habe bereits anderweitig gewählt. Das eine solche Betrugsanstalt mit dem Ausbicten von reichen Bräuten, die gar nicht existirten, nicht nur einige Zeit bestehen, sondern auch gute Geschäfte machen konnte, ist eine sowere Antlage wider die namentlich in den großen Städten herrschende Verachtung aller Würde des Hauses.

So erscheint uns auch im häuslichen Leben (wie im gefellschaftlichen und politischen) ber Geift dieser Uebergangszeit als ein doppelköpsiges Wesen, welches verfährt gleich jenem alten Weibchen, das, vor dem Bilde des Erzengels Michael betend, nicht nur dem himmlischen Rittersmann, sondern auch dem von seinem Schwert niedergeschlagenen Teuset eine Kerze anzündete; aus Vorsicht nämlich, da man ja nicht wissen könne, ob nicht St. Belzebub auch wieder einmal oben auf komme.

Wie der Componist eines Rondos lehre ich beim Schlusse bieses Kapitels zum Ansange besselben zurud.

In der poetischen Literatur wie in der bilbenden Kunst wurde uns vor hundert Jahren dargethan, daß es nichts sey mit der beutschen Sitte des Hauses. Wir haben aber eine tröstliche Verheißung des Gegentheils darin, daß dieselbe Sitte gerade in der Poesse und Malerei jest wieder immer mehr zu Ehren kommt.

Ich könnte hier auf viele bedeutsame Erscheinungen vers weisen; ich will aber nur von zweien Mannern reben und sie sollen gelten für Biele.

Der eine ift ber Dresbener Maler Lubwig Richter. Dir baucht, wir haben feit bem sechzehnten Jahrhundert keinen Runftler befeffen, ber bas hause und Familienleben bes beutschen Bolles fo tief burchempfunden und fo treu im Bilbe wiedergespiegelt hat, wie Richter in feinen gabllofen Holgfchnittzeich nungen. Darum hat fich auch bas beutsche Bolt alsbalb zu Saufe gefühlt in feinen Bilbern; er ift ber vollethumlichfte Zeichner ber Gegenwart geworben. In ben taufend Scenen, in welchen Richter bie Plage und bas Glud bes bauslichen Lebens malt, bat die Nation jenen deutschen Familiengeist verkörpert wiedergeschaut, ben fie besitzen follte und großentheils nicht mehr be-Moge bier die Runft eine Bropbetin neuer Entwidefikt. lungen fepn! Es klingt uns aus Richters Zeichnungen ein Ton entgegen wie eines Bollsliebes: ber Stoff ift aus bem taglichen Leben gegriffen, die Bebandlung die natürlichfte, und boch liegt ein bichterischer Zauber über biefen Darftellungen, ben man nicht befiniren, ben man auch nicht nachabmen tann, obne ber Meifter felber zu fenn. Jeber meint, gerade fo wurde er es auch gezeichnet haben, und boch tann es tein Anderer gerade fo zeichnen. Richter schlägt fast alle Accorde ber in ber beutiden Sauslichkeit gewurzelten vollsthumliden Gemuthlichkeit an. Das tolle Treiben der Kinderstube, die schwärmeristhe Minne ber Jugend, Hochzeitzuge und Kindtaufen, die Laft ber bauslichen Arbeit und bas Behagen bes gefegneten Mables im Familientreise, bas gemuthliche beutsche Aneipenleben, bie Roth ber armen hatte und ben Schmerz bes Trauerhauses - bas Alles und ungabliges Undere weiß er mit wenigen empfundenen Bleistiftzugen wie ein Gebicht vor uns binguftellen. Und weil er ber geborene Maler bes beutschen Sauses ift, brum bat er auch ben hund so lieb und hat ihn in hundertfältig verschiedener

Chardfteriftit überall feinen Menfchen beigefellt und biefes Thier bes haufes origineller, vielseitiger und poetischer behandelt, als wohl irgend ein moderner Meister. Mit den brolligen Sunden ift ibm bann auch ber beutsche Spiegburger am poffierlichften gelungen. Gin Chepaar mit einer Rotte Rimber zu zeichnen, Die nichts weiter thun als am Mittagstisch Kartoffeln effen und eine folde Tiefe ber Empfindung, bes gottlichen und menfchlichen Friedens in ein foldes Bildden zu legen, wie es Richter bei mehreren Darftellungen ber Art gethan, bas vermag nur ein beutscher Meifter, ein Meifter, welcher bie gange Bebeutung bes Saufes für bas beutiche Bolisleben felber burchgelebt bat. Richter legt seine Seenen wohl auch gerne in ben Frieden bes Balbes; ober in die weite Landschaft gesegneter Keldfluren ober in beimliche Gartentauben: aber auch ba merten wir es feinen ivealeren Siguren fogleich an, bas fie in einem beutschen Saufe babeim find und ben Frieden biefes Saufes mitgebracht haben in Balb und Felb und Garten. Richter gibt uns jedoch in ber Regel nicht gerabezu bas moberne Saus, er läßt gerne etwas pon ber Romantit mittelalterlichen Lebens ober von bem schichten Ernft altväterlicher Ruftande in Diese neue Belt berüberleuchten. Ja es ift und mitunter, als gebe er weniger ein Bild bes jetigen Saufce, benn ein Mabrchen vom beutschen Saufe, weldes anhebt mit ben Worten: "Es war einmal . . . . " Doch zeichnet er wiederum auch nicht die Geftalten aus ber "guten alten Reit," wie sie wirklich gewesen find, er verichmelzt bloß ibre guten Motive mit ben mobernen Erscheinungen. mochte ich die Sitte bes Saufes in ber Wirklichkeit verjungen belfen burch die Wiederaufnahme ber vertlärten guten Sitten

ber Bergangenheit, wie es Richter als Künstler in seinen Beidenungen gethan. Denn die alte Beit mag ich gerne die gute alte Beit nennen, aber immer in der Boraussehung, das unsere Beit die bessere sep.

Ludwig Richter zeichnet uns alles Gute, Liebe und Schone was im beutschen haufe wohnen mag als ein Lichtbild. ftens geißelt er ben Bhilifter mit barmlofem humor. 36m gur Seite moge nun bier ber anbere Mann fteben, won bem ich zu reben versprochen, der ist ein Bufprediger, welcher die Berberbnik, bie über bas Saus gefommen, in fühnen Augen umriffen. bie Bluthe bes in alter Ehrenfestigkeit gegründeten Saufes zwar auch mit großem Blanze geschildert bat, mit ungleich größerer Macht aber und mit einer Fulle ber gurnenben sittlichen Begeisterung ben Berfall ber banslichen Sitte, daß ihm bierin tein anderer beutscher Schriftfteller ber neueren Beit gleichtommt. Dieser Mann ift Reremias Gotthelf. Nicht mit Unrecht gab er sich ben Namen Jeremias; benn wie jener klagende Bropbet auf bie Trummer von Nerusalem, beutet er und immer wieber auf bas gertrummerte Beiligthum ber beutschen Familie. Seine Bucher find obne Form und Mag, bald zu breit und baid zu lang. aber es fprüht ein fo frischer Geift voll natürlicher Boefie in ibnen, daß man in bem Berfaffer mit Recht ein Stud von einem Shatespeare gefunden bat. Shatespeare als Dorfpfarrer im Ranton Bern. Die ibeelle Bebeutung ber Runft und verfeinerten Gefittung für bas nationale Leben wird von Gotthelf nicht verstanden; er will sie gar nicht verstehen. Er ist ein eben fo großer Barbar gegen ben afthetischen humanismus, wie bie afthetischen humanisten bes tlassischen Zeitalters Barbaren

gegenüber bem Saus und ber Familie maren. Und wie ber feinfühlige, liebevolle, von ben Grazien geweihte Richter nicht Bilber genug zeichnen tann, so tann biefer berbste Realist voll unbandiger Raturfraft, Diefer gurnenbe Bufprediger in feiner groben, hagebuchenen Schweizerart nicht Bucher genug fcreiben für bas gebildete beutsche Bublitum! Es bewundert ibn. wenn es nicht vor ihm erschrickt. Das ift nicht bloß ein literarisches, bas ift auch ein culturgeschichtliches Phanomen. Feine norbbeutsche Rritifer behaupten, Botthelf's Schriften leuchteten zwar von einem wunderbaren poetischen Fintensprühen und feven voll fesselnder Urfprunglichkeit; allein man konne alle biefe Bucher nur anfangen, nicht auslefen. Ich habe an mir felber im Gegentheil mabraenommen, bag, wenn man nur ein einziges Buch von Gotthelf orbentlich zu lefen angefangen bat, ber Berfaffer einen aar nicht wieder losläßt. Er vact uns wie mit bamonischer Rauft und reift und in feinen Gebantengang binein, wir mogen wollen ober nicht. Und boch find es immer nur die einfältigften Themen, meist bas Saus, die Familie, mas er behandelt. Er bat unter andern ein fleines Budlein geschrieben, betitelt: "Dursli, ber Branntmeinsaufer," Die Kabel ift so einfach, bag man fie in brei Beilen ausschreiben tonnte, die gang gewöhnliche Geschichte eines Familienvaters, ber sein Saus durch sein muftes Rneipenleben in's Gend bringt, aber gang gulett in ber zwölften Stunde wieder umtehrt. Diefe Sache ist eben nicht neu und die Moral auch det. Aber burchaus neu ift die Gewalt ber Schilberung, mit welcher uns biefer moderne Jeremias in ben immer steigenden Berfall bes Saufes bliden läßt: ba wachst bie simple Geschichte por unsern

Augen zu einer furchtbaren Tragöbie auf, und wo die Kataftrophe kommt, — so klein und gewöhnlich, daß sie ein regelrechter Poet gar keine Katastrophe mehr nennen würde — da malt sich das einsache Bild des dem Abgrund zustürzenden Hausen aus, daß es uns die Brust zusammenschnürt, und wir dem Verfasser zurusen möchten, er möge aushören, wir haltens nicht länger aus! Und wo dann der Sünder sich bekehrt und Buße thut, und eine ganze Familie, die schon wie abgestorben war, wieder auslebt, und Friede und Segen wieder einzieht in das verödete Haus, da möchten wir dem Versasser abermals zurusen, er möge innehalten, denn der stille Jubel wolle uns das Herz zersprengen.

Das ist der Quell der Poesie, der in dem deutschen Hause verborgen ist, und nur des Boeten harret, der dent Mostsstad besitzt, um ihn herauszuschlagen! Diese einfachen und doch so großen Motive des deutschen Hauses und der Familie, das sind die Perlen, welche wir in unserer glänzendsten Literaturperiode vor die Säue geworfen haben, oder wo sie diese nicht mochten, tam höchstens der hintende Bote oder ein ähnlicher Kalendermann, um sie auszuheben und in seinen Schnappsack zu steden.

## Fünftes Rapitel.

Die Familie und ber gesellige Rreis.

Die Sitte des geselligen Lebens soll in der Familiensitte wurzeln. Die ächte bonne société ist das zum Freundestreise erweiterte Haus. Je weiter sich der gesellige Kreis von der Familie entsernt, um so bedeutungsloser wird er, und um so sicherer kann man auf den Verfall der Familie selbst schließen.

England und Frankreich liefern in ihren nationalen Gegenfäßen den Beleg hierzu. Die Geselligkeit des französischen Salons
hat mit den Familiensitten nur noch den äußerlichsten Zusammenhang; in England ragt das Familienkeben und die Sitte
des Hauses überall auch in die weiteren Kreisen der Geselligteit hinein. In England gilt es für aristotratisch, alten Hausbrauch noch zu besitzen und festzuhalten; von Frankreich dagegen
ging jener vornehme Lon auß, welcher die größte Feinheit in
der Berläugnung häuslicher Lokalsitten sindet.

Die gemeinsame Wohnhalle ist im altenglischen Hause zugleich ber Festsaal. Der Platz am Kamin, ber auch bei ber zahlreichsten Gesellschaft sein Recht als ber beste Platz in ber Halle, behauptet, symbolisirt, ahnlich bem beutschen Erker, das Hinübergreisen der Familie in den geselligen Kreis. Bei dem Deutschland zieht es sich in fich felbst zurud. Gin Gegensas, ber zu weiterem Rachbenten auffordert.

Bei folden religibsen Familienfesten voll uralten Bertommens muß man auch an scheinbar geringfügigen Neußer: lichkeiten ftarr und gab festhalten. Es ift 3. B. teine Huge Bolitit, wenn man in Wien barauf finnet, Ginfubr und Bertrieb ber Chriftbaume, Die freilich burch ihre ungebeure Babl alljährlich immer mehr zu einer regelmäßigen Baldverwüftung führen, polizeilich zu erschweren und zu verhindern. Dan fagt. aus Bapier gemachte Tannenbaume thaten's eben fo gut. Das ift nicht mabr. Gin papierner Chriftbaum ift an fich icon ein Spott auf bas alte beutsche Weibnachtefest; für einen Barifer Beibnachtssalon mare er bagegen febr paffenb. Mit bem Beridwinden biefes mirtlichen, naturlichen Tannenbaums wird auch Die Familienfeier allmäblich aufboren, eine wirklich und natürliche au fenn. Es wird zwar jest in ben feinen und feinsten Girteln unserer großen Städte mehr und mehr Mode, Frauenidmud auch aus täuschend nachgemachten unächten Chelfteinen zu tragen: allein ber iconfte-Cbelftein unferes iconften und nationalften Familienfestes follte wenigstens nirgends ein unachter werben, nicht im Balaft und nicht in ber Gutte.

Jahrhunderte lang hat in Deutschland die Polizei gekämpst gegen das Uebermaß der Feste des Hauses bei Bürgern und Bauern. Die Beschräntung der Hochzeit: und Kindtaufgastereien ist ein stehender Artikel in unseren alten Landordnungen. Die Polizei hat dann auch endlich das Feld gewonnen, und höchstens kommen jest bei einigen abgeschlossenen reichen Bauernschaften noch Hochzeiten alten Styles vor. Man hat durch

jene Einschränkungen bem übertriebenen Lurus, ber maßlosen Schwelgerei steuern wollen, durch welche der "Proviant im Lande rar gemacht und vertheuert wird." Allein Lurus und Schwelgerei sind trosdem geblieben oder wohl gar gewachsen, der "Broviant im Lande" ist auch nicht wohlseiler geworden; gelodert und zerstört dagegen ist der Zusammenhang der geselligen Festlichkeiten mit den Festen des Hauses.

Betrachten wir einmal aus diesem Gesichtspunkte die Fasmilienseste, wie sie bis ins siebzehnte Jahrhundert beim deutsichen Mittelstande berkömmlich waren. <sup>1</sup>

Der Tag ber Berlobung (die man in der alterthümlich patriarchaltschen Auffassung eines Rauses der Braut auch "Handsstreich" oder "Beinkauf" nannte) wurde mit einer Schmauserei beschlossen, zu welcher die näheren Freunde des Hauses geladen waren. Ging es hoch ber, dann gab es Tags darauf noch eine Rachseier.

Bwischen Berlobung und Hochzeit tam dann der Poltersabend, als das Gegenfest, welches die Freunde des Hauses dem Brautvaare gaben.

Die Hochzeit felber war das eigentliche Prunt- und Schauftud unter allen Festen des Haufes. Sie mußte sich daher nicht nur durch großen Reichthum sondern auch durch besondere Förmlichkeit auszeichnen: in dem bürgerlichen Hause wird für

i Bet der nachfolgenden Schilderung find speciell mitteldeutiche Zustande unmitteldar vor dem dreißigsährigen Kriege ins Auge gesaßt. Hauptquellen waren mir dabei die Nerordnung Lendgraf Philipp des Jüngern von Seffen über die Beschränkung des Auswandes dei Hochzeiten is, vom Jahre 1613 und die Nassau-Kapenelnbogische Polizei-Ordnung vom Jahre 1618.

Nicht minder reichhaltig ist der Festkalender der Kindtausen. Zu einer ordentlichen Kindtause gehört auch eine Nachkindtause und zu beiden eine tüchtige Schmauserei. Es folgen aber dann auch wieder Gegenseste, indem die Gevatterleute die ursprüngslichen Kindtausgäste aus neue zusammenladen, ein Tractament herrichten und in das Haus der Wöchnerin bringen lassen und dort das Gelag wieder in Gang bringen. Splendide Gevatterleute führten das wohl zweis die dreimal aus, so daß also die ganze Woche Kindtause war.

Selbst an den Tag eines Begrähnisses knüpfte man ein bäusliches Fest. Bom Kirchhof kehrte das Trauergeleite in das Sterbehaus zurück, wo man Wein und Speisen aufgetragen sand. Bei dem "Leichenimbs" sollen nun die Leidtragenden in tröstenden Gesprächen des Todten gedenken oder ihn beweinen, daher nennt man diese traurige Mahlzeit auch das "Flennes." Aus dem einsachen "Imbs" aber wird allmählig ein förmlicher Leichenschmauß; je größere Braten ausgezehrt wurden, desto höher war der Berstordene geehrt, und eingedenk des Spruches: "ein traurig Herz ist immer durstig," durste auch das Trinken nicht vernachlässigt werden. So bedeutsam und ergretsend der Brauch in seiner Einsacheit und ursprünglichen Reinheit gewesen, so empörend ward er in seiner Entartung.

Der Schlemmerei von wochenlangen hochzeiten und Kindtaufen wird gewiß Niemand das Wort reben wollen. Dennoch war das plumpe Einschreiten der Polizei, die nun die Zahl der Gäfte, der Tische und der Schuffeln vorschrieb, vom Uebel. Eine entartete Sitte tann man höchstens polizeilich todtschlagen, nicht aber polizeilich verbessern. Um die von den Gevattersleuten als Erwiderungsfest bei der Kindbetterin abgehaltenen Gelage zu unterbrücken, ging man z. B. so weit, daß man es zwar nachsah, wenn die Gevatterin der Wöchnerin zur Erzquickung eine Suppe ins Haus schickte; trug sie aber in eigener Person die Suppe hinüber und machte einen Besuch dabei, so versiel sie in Strase. Durch solche drakonische Unterdrückung der Ueppigseit bei den Familiensesten zerstörte man wohl die Familienseste, nicht aber die Ueppigseit. Die Ueppigseit überstrug sich in den weiteren geselligen Kreis, und dieser löste sich ab vom Hause. Durch den sittlichen Rückhalt des Hauses hätte die entartete Familiengeselligkeit sich von selber wieder resormirt; es kommt aber ein Millionär leichter in das himmelreich, als daß sich der heutige, dem Hause entfremdete gesellige Kreis von innen heraus resormire. Diese Thatsachen sind bereits von uns geheurer Tragweite für unser ganzes Gulturseben gewesen.

Die Begehung der Geburts: und Namenstage trägt im deutsichen Hause den Charakter eines Familiensestes. Die Sitte ist hier so tief einschneidend, daß die Feier des einen oder des andern dieser beiden Tage sogar den protestantischen Norden von dem katholischen Süden Deutschlands unterscheidet. Die Nordamerikaner lachen uns aus über unsere Geburtstagseier; denn sie kennen fast nur die Abschließung und den Egoismus des Hauses, nicht aber die Erweiterung der Familie zum geselligen Festeskreise.

Für das haus gibt es bei dem Amerikaner nicht einmal ein Beihnachts, und Ofterfest. Man begeht diese Tage bloß in der Kirche wie gewöhnliche Sonntage. In einige anglosamerikanische Hausporks soll zwar neuerdings der deutsche

Chriftbaum eingebrungen feyn; bas will aber gegenüber ber nationalen Sitte gerade fo viel beißen, wie wenn eine Bringeffin aus romantischer Baffion wieder mit ber Spindel zu fpinnen anfangt. Den "zweiten Feiertag" haben bie fniderigen Dantees obnedieß abgeschafft, wie wir Deutschen ben früher üblichen britten Feiertag abschafften, als wir ameritanischer, b. b. realiftischer und ökonomischer wurden. Das einzige nationale Fest ber Nordameritaner ift ein politisches Boltsfest, Die Feier bes vierten Juli, und ihr einziges Fest, welches von weitem wie ein Familienfest aussieht, ift ber Neujahrstag. Aus ber Rabe betrachtet ift es aber erft recht eine Satore auf ein Samilien. Die Neujahrstagsfeier in Neu-Port schildert ein feiner Beobachter bes socialen Lebens in ben nordameritanischen Stabten, Dr. Kirften, folgenbermaßen: "Es ift an biefem Tage ber Brauch, daß die herren den Damen ihren Gludwunich überbringen. Dann wird in jedem Saufe bas Befte aufgetafelt. was bas Land barbietet, und jeber Befucher langt, auch unaufgeforbert, qu. Je mehr Befucher fich einfinden, qu befto größerer Ehre rechnen fich bies die Damen vom Saufe an, und fie bemerten fich forgfältig, wer bagemefen. Es murbe als bie größte Unart gelten, bliebe Jemand in einem befannten Saufe aus. Daber find bie Berren vom frühen Morgen bis fvat Abende in Bewegung, und es findet an dem Tage ein mertwürdiges Rennen berfelben ftatt, ba manche bloß ber Reugierbe wegen hier und bo fich einstellen. Um nachften Tage beglud: wunschen fich die Damen unter einander und theilen fich mit, wie viele Gludwünsche sie Lags zwor empfangen baben und von wem. Dann find die Strafen eben fo lebhaft von Damen,

als Tages zuvor von herren gefüllt. Weffen Geschäfte es aber irgend erlauben, ber findet sich bann auch wieder auf ben Straßen ein, um die Damen zu bewundern, die insgesammt im höchsten Bute die Besuche abstatten."

Wenn irgend etwas die familienlose Geselligkeit der Rordamerikaner dramatisch veranschaukichen kann, dann ist es das Roccoodild dieses scheinbaren Familiensestes.

In Deutschland ift-freilich auch bas Geprage bes Neujahrsfestes als einer bauslichen Feier fast gang abgeschliffen. Früher war Splvefternacht und Neujahrstag burch manchen jest vertlungenen hausbrauch ausgezeichnet, welcher bem Borfchauen in die Zutunft bes Hauses galt und auch ben Freundestreis um den bauslichen berb versammelte. Schon im früheren Mittelalter wird die Reujahrsnacht mit einem Schmaufe in ben Saufern bei bellem Fadelzug begangen, und auf ben Strafen wird gefungen und getangt. Bie wir aus bem Beichtspiegel bes Bischofs Burthard von Borms erfeben, sucht die Geiftlichkeit die bausliche Feier des Neujahrstages zu unterdrücken, weil alts beibnischer Boltsaberglaube bierbei tief in die Sitten bes hauses berübergriff. Die abergläubischen Gebrauche, um in ber Reujahrenacht bie Aufunft zu erfunden, find aber beim gemeinen Manne geblieben, das harmlose häusliche Fest dagegen ist gerade bei dem abergläubischen Bolte am meisten verschollen.

Wir sehen aus alledem, wie bei patriarchalischen Bollszusständen die geselligen Freuden sich sast ausschließlich und bis zum Exces an das Haus heften, während im glatten Nivelles ment der Etvilisation der gesellige Kreis sich ganz losmacht von der Familie. So erscheinen hier z. B. die Russen als der

virectefte Gegensatz zu den Nardamerikanern. Die Ueberzahl und die maßlose Schwelgerei der russischen Familienkeste erinnert an unsere mittelaktrigen Zuständer. Zu jedem hohen Feiertag macht der ächte Russe seinen sämmtlichen Berwandten und Freunden Gratukationsvisiten. Neben dem Geburts: und Namenstag ist auch der Taus., Berkohungs: und hochzeittag des hausvaters ein jährlich wiederkehrendes Familiensest und beim reicheren Mann verbinden sich die üppigsten geselligen Genüsse mit einer solchen Feier.

Sehr verschieden abgestuft ist der Zusammenhang der Familie mit dem geselligen Kreise in den beutschen Gauen, wo die französischen politischen und socialen Einstüsse längere Zeit dominirt haben und französische Sitten in das deutsche Haus eingedrungen sind, und den Gegenden die pop diesen Berührungen verschout blieben. Mit der deutschen Sitte des Hauses sind auch die häuslichen Feste gefallen.

So waltet z. B. in den Rheingegenden entschieden die Sitte; daß die Männer und Frauen der bürgerlichen Kreise gesondert ihren geselligen Freuden nachgehen. Schon dadurch ist die Gesselligkeit außer Berührung mit der Familie gesetzt. Während der Mann der Schoppenstecherei im Wirthshause obliegt, sien die Frauen in ihrer Kasses; und Theegesellschaft. Das geht dort selbst die zu den wohlhabenderen Bauern herunter. Solche Gesellschaften sinden freilich im Hause statt; sie haben aber dennoch teine Spur von Familiengeselligkeit. Durch die Isoslirung der Frauen bilden sie vielmehr den eigentlichen Herd des weiblichen Philisterthums, während der Mann im Wirthsbause sich seine apparte Hauslichen außaut. Der Malliche

Sinfluß biefer nichts weniger als beutschen Sitte auf die Beräußerlichung des Familienlebens und die sociale Auflösung im Allgemeinen ift nicht schwer genug anzuschlagen.

Es läßt sich ziemlich sicher nachweisen, daß in den Rheinlanden diese Unsitte in der napoleonischen Zeit, wo sich überhaupt die Sitten des Bürgerthums dort so sehr veräußerlichten, ganz besonders in Blüthe tam. Deßhalb schwärmt auch dort so mancher alte Beintrinker noch immer für die se gute alte Zeit als die eigentlich goldene seiner Gegend und läßt den alten Bonaparte hoch leben, und bedauert die jesige, schon wieder etwas samilienhaftere und nüchterne Generation als ein: Geschlecht von Schwächlingen.

Die sübbeutsche Sitte, baß auch eine feine Dame ihren Mann in den Biergarten, wohl gar ins Kaffeehaus begleitet, würde im mittelveutschen Westen für eine ausgemachte Parbarei gelten. Sie ist aber gar nicht so barbarisch, sondern hat vielmehr ihren guten Grund in einem tiesern Familienbewußtsehn.

Bon den nordveutschen Städten, wo man der deutschen Sitte des Hauses gleichsalls noch vielkach das Afpl gewahrt hat, macht jest ein geselliger Brauch die Runde durch die gebildeteren Cirkel von ganz Deutschland, den ich zu den vortrefslichen rechne. Er bildete den geraden Ergensatz zu dem dualifisischen Unfug der Rassechwestern und der Schoppenstecher. Es sind dies die sogenannten "offenen Abende." Die Famille erklärt den Freunden den des Hauses, das sie an einem bestimmten Wochenabend ein für allemat für den Freundestreis zu Hause sein. Wet gerade kommen will, der mag kommen und einen hungrigen, aber unterhaltsamen Thee mittrinken. Daduch wird eine

Geselligkeit gewedt, die entschieden in der Familie ihren Schwerpunkt hat. Die "offenen Abende" sind in den letzten Jahren nicht nur in Gegenden vorgedrungen, wo man sie vordem nicht kannte, sondern auch in Schichten des Bürgerstandes herabgestiegen, wo sonst keine Ahnung mehr von derartiger Geselligkeit war. Das sind beachtenswerthe Zeichen des wiedererwachenden Familiengeistes.

Ich bezeichnete Rußland bereits als das Land, wo die ins Familienleben verwebten geselligen Freuden noch in wahrhaft wettelalterlicher Ueberfülle geltend gemacht würden. So hat man in Rußland zu dem "offenen Ubend" sogar auch noch einen "offenen Mittag." In gastfreien Häufern lädt man die Freunde des Hauses ein für allemal zum Wittagessen, und sie kommen, wann es ihnen beliebt. In einzelnen russischen Städten sollen fast sämmtliche abelige Familien alltäglich offene Tasel halten, und ein Junggesell von Stande braucht, wenn er eine ausgebreitete Freundschaft besitzt, niemals einsam zu Hause zu essen. Er sucht sich einen Familientisch in einem gastfreien Hause und "onkelt" jeden Tag in ein anderes, ganz wie vor Beiten die deutschen Schulmeister, wenn sie das Rundessen hatten.

Hat die Geselligkeit unseres beutschen Salons irgend eine gute Seite, dann liegt sie in dem, was der Salon gemein hat mit dem offenen Abende, in dem einzigen Punkte nämlich, daß bier wie dort Männer und Frauen zusammen erscheinen.

Was dem Städter der "offene Abend" das ist dem Bauern die Spinnstube. Ja man kann sagen, sie ist in ihrem Grundgedanken die ursprüngliche und bessere Form jenes geselligen Instituts. Ich rede hier von den großen, sak öffende lichen Spinnstuben, ben geselligen Versammlungen bes halben Dorfes, die hervorgewachsen sind aus jenen engeren häuslichen Spinnstuben, welche ich im Eingang bieses Rapitels als bie eigentlichen Pflanzstätten bes im deutschen Hause gewurzelten geselligen Kreises bezeichnete.

Die rationalistische bureaukratische Zeit zog mit Feuer und Schwert gegen die großen Spinnstuben zu Feld. Schon im Anfange bes fiebzehnten Jahrhunderts maren Geloftrafen auf bie Theilnahme an einer Spinnftube gesett. Mit acht polizeilichem Scharfblid nahm man nur ben gelegentlichen Digbrauch dieser Zusammenkunfte zu allerlei Robbeit und Unzucht mabr. und ichlug ben unendlich größeren Gewinn, welchen bie Spinnstube so oft für den Familiengeist des Landvolles bringt, für gar nichts an. Gin grundlicher Renner bes Bolfelebens, Brofeffor Brudner in Meiningen, fagt von ben Spinnftuben: "In ernster und nedenber Rebe lernt fich bier bie Dorfjugend gegenfeitig tennen, neben bem Spulfleiß pflanzt fich Sage und Lieb von Geschlecht zu Geschlecht fort, und bie feste Familienhaftigfeit bes Landvoltes balt bie robfinnliche Ratur in Schranten. Daß auch diese Form bes Zusammenlebens vom fleischlichen Sinn migbraucht werden fann, ist thatsachlich; beghalb tann aber biefes uralte Inftitut felbft nicht verbammt werben, bas weit sittlichere Buge in sich trägt als bas nächtliche Busammenlagern ber Jugend am Zaune."

In einigen Gegenden finden (ober fanden?) "Wettespinnen" in den Spinnstuben statt. Die Spinnerin, welche am raschesten und schönsten spinnt, hat die Shre, daß das nächstemal die ganze Gesellschaft bei ihr zusammenkommt. Um Samstag Abend

bürfen auch die jungen Burschen in die Spinnstuben kommen. Zu dem Wettespinnen fügen sie dann ihrerseits Wettgesänge. Das Bolkslied ist vielsach in den Spinnstuben aufgewachsen, und die Bolkssage hat sich oft als in ihr letzes Uspl dorthin geslüchtet.

Es ift ein alterthumlicher beutscher Hochzeitsgebrauch, daß der Festzug, welcher die Aussteuer der Braut in die Wohnung des Bräutigams bringt, eröffnet wird von zwei Brautmädchen, von denen eines ein Spinnrad, das andere einen Haspel trägt. Beides sind nicht bloß die Symbole des häuslichen Fleißes, sie sind auch die Symbole der traulichsten und ächtesten Familiengeselligkeit: darum werden sie mit Recht allem Hausrath vorangetragen.

In ben letzten Jahren hat der Bollsschriftsteller B. D. von Horn auch den weiland so verrusenen Namen der Spinnstube wieder zu Ehren zu bringen gesucht, indem er einen unserer besten Bollskalender mit demselben tauste. Welcher Mann des Bolles, welcher Geistliche, Schullehrer oder Gutsbesitzer wird sich den Ruhm gewinnen, die Spinnstuden seiner Gegend zu versüngen, den Bauern und den Beamten wieder Respekt vor der Spinnstude zu erweden und das Treiben in derselben auf Grund gereinigter und fortgebildeter alter Bräuche, mieder samilienhafter, sittlicher und obendrein lustiger zu machen?

Auf bem Dorfe ist man überhaupt gar nicht so arm an mannichsaltigen Formen ber häuslichen Geselligkeit, wie man in ber Stadt wohl glauben mag. Man durfte z. B. in ben Städten lange suchen, bis man ein so prächtiges ächtes Familiens fest aufgefinnben hätte, wie die Mehelluppen unserer Bauern.

Gin wunderbarer Bug im beutschen Leben ift, baß selbft biejenige Form ber Geselligkeit, welche ber Familie und bem haus am grundlichften entfremdet, die regularen Bechgelage in ben Wirthsbaufern, einen gewiffen Charafter ber Bauslichkeit annehmen. Trinken konnen auch die romanischen und flavischen Bolter, aber blog bie germanischen konnen tneipen. Diefes "Aneipen" brudt eben bas gemuthliche Bu-Saufe-fenn in ber Rechstube aus. Der "Stammaaft" - auch eine specifisch germanische Gestalt - will an ber Wirthstafel gleichwie an feinem eigenen Berbe figen; er begehrt barum allabendlich benfelben Stubl, dieselbe Ede, dasselbe Glas, benselben Wein. Das ift auch "Sitte bes Saufes." Bertommene, vertneipte, ju wirtlichen Truntenbolben berabgefuntene Stammgafte find febr baufig für bas innigste Familienleben burchaus geschaffene Naturen, gutmutbige aber schwache Menschen, Die nur ein bofer Stern in bas unrechte Saus geführt bat. Aus lauter Familienbeburftigfeit, die fie in der Adoptivfamilie ber Bechgenoffen ju befriedigen suchen, vergessen sie bie wirkliche Familie ju Sause. So ein Mann tann jum Bagabunben werben aus unerfattlichem Trieb zur hauslichkeit. Sind bas nicht acht beutsche Charaftere?

Sofern aber das Aneipen ein in falscher Richtung sich bewegendes Extrem der Hauslichkeit wird, zerstört es die Hauslichkeit selber wieder. Durch das Aneipen ist der Ruin unserer alten deutschen Familienseste, unserer reichen Hochzeiten und Kindtausen, der Leichenimbs, der Willsomm- und Abschiedstrünke vordereitet worden, durch das Kneipen kamen die sinnigen Felslickkeiten dei Ausnahmen in die Zunst, die merkwürdigen Brauche beim "Weinkauf," beim Aufschlagen neuer haufer u. s. w. zu Fall. Ja die Kneipereien bei jenen Zunftfeierlichkeiten haben ben Gegnern der Zünfte eine Waffe in die Hand gegeben, mit der sie dem ganzen inhaltreichen Institut des Zunftwefens erfolgreich zu Leibe gerückt sind. Das übertriebene Kneipen hat auch mitgewirkt, die feinere gebildetere Welt in die "Salons" zu treiben, wo in der That nicht gekneipt wird, wo aber auch die Hauslichkeit verschwunden ist.

3m Elfaß gab es ein Geschlecht ber herren von Utenbeim: biefe nannten fich fpater von Magenheim. Die Ramensveranderung foll aber nach einer febr alten Familiensage auf folgende Beise entstanden sepn. Giner ber herren von Utenbeim pflegte ftets in bem Dorfe Magenheim im Birthsbause zu figen und verzehrte daselbst ben größten Theil seines Gutes. Er mar fo ein vollendeter Stammgaft ju Matenheim, daß felbst fein Pferd nicht weiter ju bringen mar, wenn es an die Wirthe bausthure tam. Beil er nun weit mehr zu Sause mar im Wirthshause zu Magenheim als auf ber Burg zu Utenheim, fo nannte man ibn gulett auch nur ben Magenbeimer. Name erbte fich fort und ist von dem Wirthsbause auf bas. gange Utenheimische Saus übergegangen. Gin ftarterer biftorifder Beweis für die germanische Auffaffung bes "Saufes" im Birthebaufe wird wohl schwerlich aufzufinden fenn. Das Birthe bausleben gerftort bas Familienleben, und boch ift uns Deutschen ber Familiengeift bermaßen angeboren, bag wir felbst im Wirthsbaus, wo wir bem Saufe entronnen zu fepn mabnen, nicht eber unser Behagen finden, als bis bier wieder ein eingebildetes Kamilienleben bestrickend vor unsern Sinnen aautelt.

In diesem innern Widerspruch liegt aber eben so gut ein tragisches wie ein komisches Element, und nicht mit allen Stammgästen geht die deutsche Bolkssage so glimpflich um, wie mit dem alten Maßenheimer. Als alle Bauern beim Schall der Besperglode aus der Schenke gingen, blieb ein jäher Stammgast wie zum Trot sitzen und rief, höhnisch in das Geläut hinein: "Ich gang nit mit! Ich will der Letzte seyn! Wirth, noch so ein Schöpple!" Da versant die Schenke mit einem furchtbaren Schlag in die Erde und der Stammgast kann nun darin sitzen bleiben dis an den jüngsten Tag.

Reine Literatur hat so töstliche Bilder jener Originale aufzuweisen, die ihren hauslichen herd in der Schenkstube gefunden haben, wie die deutsche und englische, keine andere so breit behagliche Wirthshausschilderungen. Wäre das Haus nicht unser nationales heiligthum, das Wirthshaus wurde nicht so reichen Stoff von Poesse und Humor bieten.

Was ist es benn, was ben ganz gemeinen Wirthshaussstenen auf ben Bilbern eines Jan Steen, Oftade, Teniers doch wieder eine dichterische Weihe gibt? Sind benn da nicht häusig bloß verlumpte Trunkenbolde dargestellt, Unfug und Unslätherei aller Urt verübend, Kerle, die wir, wo sie und in Wirklichkeit gegenüberträten, nur mit der Feuerzange anrühren würden, während wir ihr naturgetreues Contersei als einen kostdaren Schmud in unser Zimmer hängen! Der deutsche Genius der Kneipe, der Häuslichteit im Wirthshause ist es, den jene Riederzländer in ihren Bildern sestzubannen wusten und der auch in das kanibalische Wohlbehagen ihrer betrunkenen Bauern und Watrosen einen ibealen Funken wirft. Die alten holländischen

Genremaler genoffen biefe Bauslichteit im Birtbsbaufe felb in fo vollen Bugen, daß ihrer eine ziemlich anfebnliche Ba im Aneipleben perfonlich ju Grunde gegangen ift. mar aber auch noch die Beit ber coloffalen Bochzeits :, Rind taufs., Rirmes. und Bunftichmausereien, einer Festes-Ueppiat im bauslichen und wirthsbauslichen Boltsleben, bie unf Geschlecht nicht mehr tennt. Und fo vermochten benn auch je Maler ihre traulichen Kneiphilder mit einer Raivetat und ein perklarenden Gemutblichkeit bes humors zu malen. Die m nicht mehr eigen fenn tann. Bagt ein moberner Maler, w Nan Steen ober Oftabe gewaat bat, bann wird er fofort a mein und widerlich. Denn als die Bauslichkeit ber Familie entschwinden begann, da zog sie mit ihrem besten Theile au aus dem Wirthsbause fort. Andererseits find wir viel zu fil lich bewußt geworben, als baß fich auch nur noch ein Matro mit so göttlich anmutbiger Naivetät pollsaufen konnte, wie e Oftabe'icher Matrofe.

Die Geselligkeit im Innern einer deutschen Studentenve bindung trägt meist ein ganz häusliches, familienhaftes Gepräg In der Kneipe erwacht und befriedigt sich der erste Drang de Burschen nach eigener Häuslichkeit. Darum tauft er auch sein wirkliche Wohnung, wenn er sie mit gemüthlichem Ausdru bezeichnen will, nach dem Wirthshaus und nennt sie sein "Kneipe."

Wo anders läge denn nur die vielgepriesene Poesie de Kneiplebens der Studenten, als in dem völlig häuslichen Bhagen, das sich damit verknüpft? Od peut-on être mieu qu'au sein de na famille? — das ist der Gedanke, der de

bentschen Burschen zum Birthshause zieht. Aus bem elterlichen Hause ist er zum erstenmale hinaus in die Fremde gesommen, er steht allein, heimweh beschleicht ihn: da schafft er sich eine neue Familie in der Corps-Brüderschaft, ein neues haus in der Kneipe. Nun ist seine häusliche Sehnsucht beschwichtigt, nun ift er doch wieder irgendwo daheim.

Solde improvisirte Sauslichkeit unter ben beutschen Studenten hat bestanden, so lange es beutsche Universitäten gibt. Rur die Form wechselt mit bem Geift ber Zeiten, und ich mochte eben nicht behaupten, daß die gegenwärtige Form die beste sep. Als der klöfterliche Geist noch fester saß bei der beutichen Ration, nahmen die Studentenverbindungen die Form tlösterlicher Genoffenschaften an, jum gemeinsamen Leben, gemeinsamen Studium und gemeinsamer Erbolung. Die Erinnes rung baran lebt noch fort in unsern akademischen Stiften und Convicten. Den gelehrten Berbrüderungen ber beutschen Literatoren im fiebzehnten Sahrhundert entsprachen etwa jene gelehrten Tijchaefellichaften ber Stubenten, bei welchen bie Gemeinfcaft ber Studien und einer familienartigen Befelligkeit neue -Reime bes Genoffenschaftslebens legte. Als im achtzehnten Sahrbunbert bas geheime Orbenswesen bei ben gebilbeten Leuten in Dobe tam, fpiegelte es fich fofort in ben Studentenverbindungen Auch bier entstanden Orben, Logen, abentheuerliche Gebeimbunde. So ist benn auch bas moderne Berbindungsmesen ein Abbild theils des entschwindenden, theils des wiederauf. lebenben Corporations- und Familiengeiftes im beutschen Bolle. Die Entartung zu einer blogen Birthshausschwärmerei bangt innig jusammen mit bem Mangel an festen, in guter Sitte begründeten Formen des gemeinsamen Lebens, der unsere Zeit überhaupt charafterisirt. Aus einer neuen organischen Gliederung unserer Gesellschaft, aus der Wiederbelebung und Festigung der Sitte des Hauses wird auch das Berbindungswesen der Studenten von selber in verbesserter Auflage hervorgeben. Die wüste Entartung des studentischen Wirthshaus-Lebens wird genau zu der Zeit aushören, wo der Handwerter seine Junftstude wieder gesunden hat, der Bauer seine resormirte Spinnstude, der Mann des Salons seine Wohnhalle, und wo die Familte sich wieder erweitert hat zum "ganzen Haus."

Tritt der Student nach vollendeten Studien ins burgerliche Leben über, dann fühlt er als vereinzelter Mann in der Regel so lang ein Heimweh nach der Famille seiner akademischen Genoffen, bis er sich selber eine Famille und ein Haus grundet.

In biesem höchst merkwürdigen innigsten Zusammenhang ber akademischen Geselligkeit mit der Joee der deutschen Familie steckt das Geheimniß, weßhalb sich der deutsche Bursch in der ganzen Welt nicht zum zweitenmale wiederfindet. Denn studiren und trinken können wohl auch andere Studenten, aber kneipen können sie nicht, kneipen mit der Naivetät Ostade'scher Bauern; sie wissen nicht das wunderliche Familienleben der deutschen Studentengenossenschaft mit seinen strengen, oft noch ganz mittele alterlichen Sitten des Hauses, ja mit geradezu aristokratischen Hausgesetzen nachzubilden und zu der ganzen Lebenspraxis des Burschen in Wechselbeziehung zu setzen, weil dem Charakter ihrer Nation die Tiese und Fillendes deutschen Familienbewustesens überhaupt sehlt.

Wie ein blasser Schatten dieser engbeschlassenen kubentischen

Hauslichteit erscheint das in füddeutschen Reichsstädten wie in den alten Städten Nordeutschland vorherrschende Hersommen, daß sich zahlreiche kleine Trinkgesellschaften unter den Bürgern bilden, die in gemietheten Zimmern "unter sich" seyn wollen, eine eigene Haus- und Zechordnung für ihre geselligen Abende seststellschause und gleichsam eine auch räumlich isolirte Familie im Wirthshause improvisiren.

. Wenn der ehemalige Rurpfälzer, der im Allgemeinen Die alten Sitten bes Saufes fehr gründlich über Borb geworfen bat, Kirchweih balt, bann bricht bei ihm ploplich bie ganze Glorie altväterlichen Familienbewußtsepns wieder in die moderne Belt berein. Diefes einzige Mal im Idhre geht ihm ber erloschene Gebanke bes "gangen hauses" wieber auf. Was irgend zur Familie, zur Freundschaft und Bermandtschaft gablt, bas ftromt jusammen, um am bauslichen Beerde ju "fneipen." Je mehr Bafte, je größer bie Ehre. Faft alle alten Rirmesbrauche find bort verschwunden, aber auf Kirmes feben fich alle ger= streuten Bermanbten wieder, die sich im gangen Jahr nicht gefeben baben. Saufer und Stuben werben neu getuncht und geschmudt und die Tifche gum Brechen mit Effen und Trinken belaben, zween fette Ralber werben geschlachtet, gleich als galte es bie Beimtehr bes verlorenen Sohnes ju feiern, und biefer verlorene Sohn ift bas "gange haus." Diefer einzige Bug ber pfälgischen Rirmes gibt ihr noch ben Schimmer eines wirklichen Boltsfestes. Die Kirchweiben alle auf einen Tag zu verlegen bieße bier ben letten Reft bes Busammenhangs ber Familie und ber Geselligkeit bei bem letten fibrig gebliebenen Bolksfeste mit Gewalt zerstören. Denn bas Rusammenitromen ber gangen Sippschaft von nah und fern bilbet ja gerade die Beihe bieses Tages, und ich glaube, daß der liebe Gott um pfälzischer Gastfreundschaft willen und um jenes einzigen patriarchalischefamilien-haften Grundzuges der Kirmessen willen, den Pfälzern die schweren Sünden, welche sie durch Abschwörung so vieler deutschen Sitten des Hauses begangen, dereinst vergeben wird.

Stellen wir bem deutschen Bolt, welches die Ramilie immer noch fo tief in die Geselligkeit binein machsen läßt, wieder basjenige gegenüber, welches von biefem Zusammengeben taum eine Abnung bat, die Angloamerikaner, so finden wir bei dem Birthsbausleben wieder gang die gleichen Gegenfate, benen wir ftets bei diefer Parallelifirung begegnet find. Der Ameritaner trinkt fein Glas Branntwein por bem Schenttifche ftebend. und ber Anftand forbert, bag er bas Glas auf einen Rug leere. Im Stehen tann man aber ichlechterbings nicht fneipen. Selbst wenn Mehrere gur Unterhaltung mit einander ins Birtbebaus geben, segen fie fich in ber Regel nicht. Die Wirthsbaufer find nach einem gang ariftofratischen Rangspftem abgeftuft. Babrend man in Suddeutschland wohl ben Staatsminister und ben letten Taglobner in berfelben Bierftube tann figen feben, werben in ben großen Städten Nordamerita's vornehme und geringe Leute burchaus nicht in ein und basfelbe Wirthsbaus geben. Ja der vornehme Wirth fordert boppelte Breife, lediglich um ben gemeinen Mann fern zu halten, und man findet bas gang in ber Ordnung. Höchst charakteristisch ift, bag es in Reu-Port nicht für guten Ton gilt, in bem nämlichen Schenklocale mehrere Glafer nach einander zu trinken. Wer größeren Durft verspürt, der geht vielmehr von einer Schenke zur andern und trinkt überall stehend sein eines Glas. Es soll beileibe Riemand in einem Wirthshause heimisch werden und sich häuslich niederlassen! Da wird doch das Princip recht klar, auf welchem der Unterschied zwischen Trinken und Kneipen beruht.

Die abideuliche nordameritanische Sitte stebend zu effen und zu trinken, bat fich auch bereits in unsere Salons eingeschlichen. Man glaubt baburch eine besonders gemüthliche und lebendige Unterhaltung zu erzielen, ba boch nur bas Geschwät lebenbiger wird und nicht bas Gespräch, wenn man mit Theetaffe, hut, Sandschuhen und Ruchen in ber hand im Saale auf: und abläuft und babei jeden Augenblid gewärtig febn muß, daß einem ein ungeschickter Bebienter bie mit zwei Fingern gehaltene volle Taffe in ben Sut ftogt, ber barunter am britten Ringer schwebt. Man foll eben nicht feghaft werben in feiner Gefellicaft, nicht einmal auf einem Stubl, man soll sich nicht von wenigen anziebenden Leuten wie von einem Heinen Kamilientreise fesseln laffen, sonbern mit ber Allgemeinheit verkehren. Das ist aber nicht beutsche "Sitte bes Hauses," sonbern frangofischer "Ton," ber auf bem Grundaccord ber Ausebnung aller charafteristischen Gigenart in ber Gesellschaft aufgebaut ift. Da war es boch obne Bergleich noch familienhafter in ben vornehmen Cirteln por hundert Jahren, wo die Damen am Ramin fleine Bilber ausschnitzelten und bunte Seibe zupften, um biefelbe ju allerlei Farbenspielen zusammenzulegen, indeß bie Berren im Salbfreise umber fagen und ben ichnigelnden und zupfenden Schonen ben Sof machten,

Die eigenthümliche, ceremoniöse und geistreiche, von der Familie ganz gelöste Geselligkeit unseres Salans hat der den Riebl, die Familie.

Fürstenhösen ihre unsprüngliche Heimath. Ein Fürst muß aller dings häusig gesellige Kreise um sich versammeln, die nicht für eine Erweiterung des Familientreises gelten können. Wie nun die Hoftracht unsere dürgerliche Tracht, der Palaststyl unsere dürgerliche Architektur verdrängt und ausgesogen hat, so ist auch diese hösische Form der Geselligkeit in unsere dürgerlichen Kreise übergegangen, wo ihr doch eigentlich aller Boden sehlt. Dazu kommt, daß die Sitten des modernen Salons überhaupt nicht einmal beutsche, sondern meist französische Sitten sind. In Betreff der verseinerten Geselligkeit der Franzosen gilt aber gewiß am meisten daß harte Wort, welches Kaiser Maximilian L diesem Bolke entgegengeworsen: "Sie singen höher, denn genostiret; sie lesen anders, denn geschrieben; sie reden und sagen anders, denn ihnen im Herzen ist."

Durch die häusliche Geselligkeit sammelt sich der Mensch; im Kreise seiner Freunde wird er erst recht bei sich zu Haus. Der unhäusliche Salon dagegen zersplittert die Naturen. Man unterhält sich da nur in Aphorismen, man husch nur an aphorissischen Erscheinungen vorüber. Die dem Salon vergleichbare Erscheinung in unserer Literatur ist das "Feuilleton;" wer aber vorwiegend Feuilletons ließt, der kann zuleht gar kein solides Buch mehr lesen. Das kann auch der ächte Salonmensch nicht mehr, er ließt keine Bücher, sondern er ließt nur noch in Büchern; er kann auch nur Gespräche anknüpsen, aber keines zu Ende führen; überhaupt nur anregen, nicht selber vollenden; er wird sprunghaft, unstät, eine zerstückte Natur; er ist kein ganzer Mann mehr und vermag auch nicht mehr den ganzen Mann zu würdigen; denn im Salon krekien sich wer de

Persönlichkeiten, aber sich fassen sie nicht. Das sind tiefgebende Krankheitszustände unserer Zeit, und ich lobe mir gegen jene seinen Leute die Zöglinge einer ordenklichen Spinnstube.

Ich habe oben von ben Zeichnungen Ludwig Richters gefprochen als einem Babrzeichen ber wiederauflebenden treubers sigen folichten Kamilienhaftigteit. Allein auch für das verftorte; unrubig geiftreiche Wesen bes Salons bietet uns nicht blos eine einzelne Runftrichtung, sondern fast eine ganze Runft in ihrer gegenwärtigen Erscheinung ein Babrzeichen. Es ift Die Musik. Seit die große Beriode ber hausmusit mit Beethoven fich abgeschloffen, ift die überwiegende Mafie der musikalis fchen Broduction immer mehr biefem Geifte bes Salons bienftbar geworden. 'Das feuilletonistische, abgeriffene, geistreich gautelnbe, auf der Oberfläche binftreichenbe Wefen des Salons daratteristrt bas eigentlich Moberne in unserer Musik. wenigen tuchtigen Deifter, welche eine Ausnahme machen, tennt bie Ration; fie find aber auch nicht recht mobern. Gin "ganges" Musitstud ift beutzutage fo felten wie ein ganger Salonmenich. Die übertriebene, überreigte musitalische Schreibart, Die jeber melobischen und barmonischen Wendung eine apparte Bointe geben will und ber großen Maffe bereits ben Magen völlig verborben hat für jebe natürliche und einfache Musit, verbankt ber Berechnung auf ben Effect im Salon großentheils ihren Urfprung. Unfere übrigen Runfte find in neuerer Beit alle berart wieder erstarkt, bak man fie im Salon nicht mehr recht brauchen tann, nur die Rufit ift noch schlecht genug bagu. Der Salon entscheibet über bie Erfolge ber meisten Mufiter, und ungablige Dufiler find noch immer feil genug, um bem Erfolg im Salon ihre beffere tunftlerifche Ueberzeugung jum Opfer zu bringen.

Weil ber geiftreich gefellige Cirtol bes Salons feiner Ratur nach außerhalb ber Familie fteht, fo lagt man ibn am beften in diefer Rolirung. Das Bertebriefte tommt zu Tag, wenn man gar die Familie in ben Salon binüberführen will. Kamilie tann im geselligen Rreise niemals fecundar fepn: ent weber sie ist das ursprungliche und bestimmende oder sie tritt gang gurud. Um ben Salon familienhafter gu machen, fcidt man wohl gar die kleinen Kinder in den Salon. Sie follen bort feine Gitten fernen und ein Studden von jenem framis sischen Ton, ber "höher singt als genotiret ift." Uns erscheint es aber als eine mabre Gunbe wiber ben beiligen Geift, Die harmlofe Kinderfeele binauszustoßen in dieses Treiben. obaleich fie gar barmlos bleibt, fo lange man fie rein bemabrt. lernt fie boch nicht bloß ein Studchen von jenem Lon, sondern pfeifet balb jedes Lieb in berfelben Art. Wenn ein fechzebniab riges Bauernmabchen, Die noch Conntagsschülerin ift, auf ber Rirmes tangt, bann wird fie vom Genbarmen gur Beftrafung notirt. Wenn aber zwölfjährige Buppen Rinderballe geben, eigene Rinberfalons eröffnen und mit ben großen Leuten gum the-dansant fahren, bann brauchen fie fich vor feinem Genbarmen zu fürchten.

Solche Kinderballe gemahnen mich' immer an ein nieder beutsches mittelaltriges Bild vom Todtentanze. Dort ist neben Anderem auch ein Kinderball dargestellt. Der Tod tanzt mit den Kindern, und das Kind spricht zum Tod:

Indestruct East die Noi sier , do D. Q.,

3ch foll tangen und tann noch nicht gebul".

Im "hause" gibt es nichts unbedeutendes, und in scheinbar ganz geringfügigen Sitten des hauses steden oft tiese sociale Consequenzen. Es ist z. B. auf den ersten Blid ganz gleichzutig, zu welcher Stunde man zu Mittag ist. Und doch könnte "man eine tleine Geschichte des socialen Liberalismus der letten sechzig Jahre schreiben, deren einzelne Abschritte sich ganz schlagend nach dem allmählichen Borschieden der Mittageesstunde abtheilen ließen.

Bor der frangöfischen Revolution fiel die allgemeine bürgerliche Mittageffensstunde in Deutschland zwischen 11 und 12 Ubr. Mit ben gabllosen willfürlichen Neuerungen, mit welchen bie Frangofen bamals alle bisber übliche Zeiteintheilung abschaffen wollten, nicht weil fie schlecht, sondern bloß weil fie alt mar. schoben fie auch die Mittagessensstunde auf 1 Uhr vor. Die Deutschen rudten nach, und wer bei uns nur balbmeas für einen aufgeflarten und vollstbumlichen Burger gelten wollte. ber speiste nun wenigstens zwischen 12 und 1 Uhr. Der neue Ralenber ber frangosischen Revolution fiel mit ber Republik. bie neue Mittagessensstunde aber blieb, ba fie teine fo gewalt fame Neuerung, fonbern nur eine icheinbare gang bebeutungstole Bariation gewesen war. Wo aber einmal in eine so feste Sitte bas fleinste Loch gekommen ift, ba last fich auch weiterhin nichts mehr bran balten. Die burgerlichen Leute mertten es nun ploblich ben großen herren ab (benen fie auch ben Salon abaequett haben), daß dieselben ja nicht einmal um 1 Ubr, sondern erst um 2, 3 bis 4 Uhr tafelten. Wer bis 10 Uhr ichlafen tann, für ben wird es freilich erft um 4 Uhr Mittag. Ge lag nun gang im Geifte jener socialen Gleichmacherei, beren innerster Kern die Hossart, die höher singen will, als genotiret, daß die allgemeine Mittagessensstunde in Frankreich immer weiter hinausgeschoben wurde. Gegenwärtig haben die Franzosen den Wis, man werde nun bald so weit vorgerückt senn, daß man immer erst am solgenden Tag esse. In Deutschland ging man langsam aber sicher nach, und wo der Großvater zwischen 11 und 12, der Bater zwischen 12 und 1 Uhr zu Mittag gegessen, da "dinirt" der Sohn und Enkel jetz um 2, 3 oder 4 Uhr. Die guten Philister merken gar nicht, daß sie mit ihrer vornehmen Tischzeit verlappte Revolutionäre sind.

Bohl aber kann man Sitten ganz allmählich reformiren, indem Jeder bei sich selber ansängt und ganz still in Wort und Exempel bei Freunden und Bekannten weiter Propaganda macht, bis zulest ein allgemeiner Brauch, endlich eine neue Sitte austeint. Es sollte nur einwal eine respectable Zahl unabhängiger Hausväter den Ruth haben, ihr Lagenert wieden

zwischen 5 und 6 Uhr Morgens zu beginnen und die Tischzeit zwischen 11 und 12 Uhr zu legen, so würden bei der natürlichen Zweckmäßigkeit dieser Einrichtung bald Tausende nachfolgen, die sich jest noch aus eitel Vornehmthuerei schämen, nachz deutsch bürgerlicher Sitte Mittag zu machen. Die Bureaus und Comptoire würden allmählich gezwungen, sich nach diesem Brauch zu richten und mit der endlichen Restitution einer eben so vernünstigen als historisch begründeten Sitte des Hauses wäre zulest mehr gewonnen, als mit einem ganzen Gebund vortresslicher neuer Gesee.

wohl gar zu bewundern. Unsere Bater haben sich emancipirt von der Kleinstädterei, und wir mussen uns von der Großstädterei emancipiren. Selbst in den begütertsten, gebildetsten Bürgertreisen wissen ja die meisten Leute nicht einmal mehr, wer und was ihr Urgroßvater war. Das wäre zin ganz bäuerisch, noch etwas vom Urgroßvater zu wissen! Indem also die Familientunde hier selten über den Großvater hinanfreicht, umfaßt sie gerade nur den kleinen natürlichen Kreis von Geschlechtern, die mit Lebensende und Lebensansang einander noch zu erleben psiegen. Und doch haben unsere Bäter noch sie erleben psiegen. Und doch haben unsere Bäter noch sierleben über die Familie aufgezeichnet als wir. Was wird nun vollends die kommende Generation von ihren Porgängern wissen?

Da kann also auch in der Sitte des Hauses von Familiensüberlieserungen kaum mehr die Rede seyn. Ihr sprechet von deutscher Einheit, als ob der Bundestag oder das Parlament oder der Raiser oder sonst wer eine deutsche Einigung machen solle; Ihr selber verrathet aber das einige deutsche Bolksthum, indem Ihr das Familienbewußtseyn gestissentlich einschlafen laßt, die Familienüberlieserung austilgt, den Geist und die Sitte des deutschen Hauses austreibt, die und so ties und start verdunden halten. Ihr wollt national seyn in der Bolitik und seyd kosmopolitisch im eigenen Hause, wisser ihr nicht, daß, wer den Teusel bannen will, selber rein seyn muß?

Man nimmt jest häufig wahr, daß die alten Leute in dem raschen Wechsel unsers Lebens die Sitten ihrer Jugend selber vergessen, und die Großodter, welche den Enken von den Herrlichkeiten vergangener Lage — von denen ihren Großonkung Bater von alten Leuten erzählen borte, da er noch jung war im treuesten Chronikenstyle berichten, existiren auch aus diesem Grunde schon lange nur noch in den Romanen.

Man hat gut reben von dem natürlichen Zusammenhang der Familie mit dem Wohnhause in einer Zeit, wo die Mehrheit der Stadtleute zur Miethe wohnt. Wie viele von ihnen wissen denn noch, in welchem Hause sie geboren wurden? Daß so viele Menschen auch nur noch wissen, wie alt sie selber sind, ist schon ein halbes Bunder.

Un alle bem follen bie mobernen wirthschaftlichen Berhält. niffe schuld sepn. Man beklagt bann mitleibig bas Familiens leben als bas nothwendige Opfer biefer Berbaltniffe. Aft benn aber bas Geld und ber Erwerb bas bobere und nicht vielmehr Die Ramilie? Die Sittlichfeit und Gigenartigkeit bes Bolisthumes, wie fie burch die Familie bedingt ift, ftebt bober als bas materielle Bermogen bes Bolles. Und wenn die materielle Bollswirthichaft eine Richtung genommen bat, burch welche bas beutsche haus aus allen Rugen geriffen wird, bann ift bamit nur bewiesen, bag biefe wirthschaftliche Richtung eine idlecte und verwerfliche fen. Auf bem Reichtbum eines Bolles. welches fein Saus verläugnen muß, um im Erwerb wetteifern ju tonnen mit andern Boltern, rubt boch fein Segen. Statt also bas Saus als ein nothwendiges Opfer unfers modernen Birthichaftslebens zu bellagen, follte man vielmehr die ofon s mifden Entwidelungen ben fittlichen unterordnen und lieber Die gange moderne nationalotonomie jum Teufel geben laffen als unfer beutiches Baus.

<sup>-</sup> Das bürgerliche Haus, zu dem ich nach vieler

Abschweifung zurückehre, hat keinen Stammbaum und braucht keinen zu haben. Aber eine Familienchronik sollte in jedem Bürgerhause, in welchem man lesen und schreiben kann, angelegt werden. Bordem waren in der Hausbibel ein paar Blätter vorgedunden, wo der Hausvater Geburten, Sterbefälle und Familienverbindungen eintrug. Es war das gleichsam ein officieller Akt, und der Hausvater fühlte sich in seiner patriarchalischen Würde, wenn er eine Urtunde in dieses Hausvarchiv brachte. Man sollte nun aus diesen einzelnen Blättern ein kleines Heft machen; es wird auch in der Bibel noch Blatssinden und ist da an einem guten Ort. Will man eine umfangreichere Familienchronik anlegen, so kann sie neben diesem Haupturkundenbuch immer noch ein besonderes Buch bilden.

Als sich im achtzehnten Jahrhundert die Sitte des Hauses loderte, begannen viele Bürgersleute solche Familiennotizen in den Kalender einzutragen. Allein der Kalender bezeichnet den Wandel der Zeit, die Bibel das ewige Beharren im Wechsel. Darum wäre es ein Zeichen, daß man die Zopfzeit abgeschworen, wenn man das Hausarchiv wieder in die Bibel zurückverlegte; der Kalender war nicht feuersest genug.

Alls es altmodisch geworden war, auch nur noch die ges desingteste Hauschronit im Ralender zu führen, kamen die Zages dücker und Selbstbetenntnisse aus. Sie darakteristren ihre Zeit. Es war die Periode der subjektiven Genialität, des Humanitarismus. Im achtzehnten Jahrhundert, als die feinere Sitte in Deutschland unter das Joch der französischen gedeugt war, und im Ansange des neunzehnten, als das französische Soldatenregiment Deuchsland in Banden schung, grafikten auch

vie sentimentalen Tagebücher vorzugsweise. Es waren das auch die Tage der endlosen Briesschreier, und in den bogenlangen Briesen, die zusammen wieder ein Tagebuch bildeten, bespiegelte sich der Freund und machte sich schön angesichts des Freundes. In solchen Bekenntnissen spricht nur noch der Sinzelne von sich selbst; das haus verschwindet vor der Brivatperson. Die Familienchronik ist dem Hause gegenüber eine öffentliche Urkunde, das Tagebuch ist ein geheimes Papier, dei dem der Autor jedoch im Stillen wünsicht, es möchten Andere darüber kommen und schwarz auf weiß sehen, welch eine schöne Seele er gewesen.

Anfangs hatte diese französische Rococomode der Selbstschau einen Anflug von idealer Tendenz, allmählig aber schälte sich die einfältigste Selbstvergötterung heraus. In den Tagebüchern, wo lauter persönliche Stimmungen, Gindrüde und Anregungen Tag für Tag notirt sind, macht sich eben der Berfasser gewöhnlich nur selber etwas weiß und stellt sich vor den Spiegel, um mit seiner eigenen werthen Person zu tolettiren. Wer nicht ein raffinirter Selbstquäler ist, der tann solch ein Tagebuch gar nicht führen, ohne fortwährend zu beschönigen, zu lügen und zu heucheln. Ganz anders ist es dei der Familienschronit, wo der Sinzelne sich objektiv fühlt als Theil eines Ganzen, wo er nicht die biegsamen Empfindungen und Resslerionen niederzuschreiben hat, sondern die sessen Statsachen.

Darum charakterisiren die Familienchroniken ein starkes und gesundes, die geheimen Tagebücher ein schwächliches und kranktelndes Geschlecht.

Was gaben wir nicht barum, wenn wir auch nur von den

nächsten Borsahren unserer bedeutenden Männer trocene Hauschroniken besähen! Ganze Lastwagen voll Selbstbekenntnisse würden auch nur wenige solcher Urkundenbücher nicht auswiegen. In unsere ganze Culturgeschichte käme ein anderes Fundament, wenn Chroniken der Art allmählich wieder Sitte des Hauses würden.

Die allgemeine Einführung ist gar nicht schwer: es braucht immer nur wieder Jeder bei sich selber anzufangen.

Aus meiner Schulzeit gebenkt es mir, daß wir in öffents licher Lehrstunde angeleitet wurden, Selbstbekenntnisse und restlektirende Tagebücher abzufassen. Ja es mußten Stizzen gedeimer Selbstschau zur Probe gemacht und eingeliesert werden. Da wurde dann auch recht tapfer gelogen und renommirt. Welch wunderliche Pädagogit! Ganz ein ander Ding wäre es, wenn auch schon in den Schulen die Jugend hingewiesen würde auf die Wichtigkeit der Hauschronit und angeleitet zu ihrer besten Sinrichtung. Proben könnten die Schulbuben freisich nicht sogleich zur Correctur einliesern. Aber in späteren Jahren würde das Senstorn ausgehen und ein Baum werden, der über ganze kommende Geschlechter seinen schützenden Schatten breitete.

Wo teine Pietät für die Urkunden des Hauses ist, da ist auch keine sur öffentliche Urkunden. Geschichtslosigkeit in der Familie erzeugt Geschichtslosigkeit in Staat und Gesellschaft. Ein merkwürdiges Beispiel bietet hier wiederum Nordamerika. Mein Gewährsmann Kirsten berichtet: "So wenig sich bier im Brivatleben der Sinzelne um das kümmert, was Andere angeht, auf Andersten Berth legt x., so beachtet auch vie

Gesammtheit das nicht weiter, was sie aus der Bergangendeit her berührt. Auf Sammtung von Staatsurkunden wird von den Amerikanern so gut als gar nicht Bedacht genommen. Nach der Bersicherung durchaus glaubwürdiger Reisender, die historische oder statistische Notizen in den Archiven sammeln wollten, sanden sie den ungehindertsten, sogar auch wohl undeaufssichtigten Zutritt zu denselben, alles aber in solcher Unordnung und Mangelhaftigkeit, daß ihre Forschungen großentheils verzichtich waren. Daneben begegnete es ihnen, daß sie höchst merkwürdige und wichtige Urkunden, von denen sie sich Absschriften erbaten, von dem Aussichtsbeamten der Archive mit dem Bemerken zugestellt erhielten, sie möchten sie nur bebalten."

Bei den Engländern und selbst bei den Dänen und Schweden rühmt man eine ziemlich allgemein im Bolke verbreitete Kenntniß der vaterländischen Geschichte. Nicht von allen deutsichen Gauen wird man das Gleiche rühmen können. In Gegenden, wo die alte Familienhaftigkeit noch fest sitt (und von England wie von Standinavien mag man dieß wohl eber behaupten, als von manchem mittelbeutschen Landstrich) da ist auch eine Stätte bereitet für den dem Baterlande zugewandten historischen Sinn.

Der Abel hat von standeswegen seine Familienarchive und Ehroniken. Diese Archive sind aber bei den meisten Familien in den letzten hundert Jahren stark in Unordnung gerathen und sehr lüdenhaft geworden. Ein durch Jahrhunderte stätig gut geführtes und erhaltenes Hausarchiv ist immer ein Wahrszeichen von der allgemeinen Blitthe des Hauses. Aus ein —

leiber so seltenes — Archiv der Art muß der ächte Aristokrat stolzer seyn, als auf Titel und Würden, denn es ist ein Gesammtbokument von der zur Sitte des Hauses gewordenen Familienhaftigkeit seiner Borfahren, und lät sich nicht nachträglich machen, wo es nicht historisch geworden ist. Umgekehrt ist die Nichtachtung der Familienurkunden in der Regel das erste Zeichen von dem beginnenden Verfall eines Geschlechts. Zuerst wird der alte Plunder von Familienpapieren an den Käsehänder und Wurstmacher aufs Ksund versteigert, und rasch hinterdrift wandert der übrige Plunder von Aedern, Wiesen und Waldungen zum Geldjuden.

Der Abel hat Familienstatuten, hausgesetze, bazu eigene Standessitten bes hauses. Der ganze Organismus besselben ift bei ihm genauer festgestellt, als in irgend einer andern Gesellschaftsschicht, und zwar schwarz auf weiß, juristisch und urkundlich. hier ist also tein neues herkommen zu schaffen, sondern nur das alte, sehr bestimmte, strenger aufrecht zu halten.

Aehnlich lebt aber bei den Bauern von guter Art noch eine feste mündliche Ueberlieserung der Sitte des Hauses. Wie die selbe beim Adel zu einer mit diplomatischer Bestimmtheit ausgeprägten Regel geworden ist, so ist sie beim Bauern in ihrer naiven poetischen Ursorm stehen geblieben. Der Adel hat sich ein eigenes Recht des Hauses ausgebildet, der Bauer einen Eultus des Hauses. Beide Gegensäte der Form berühren sich im Wesen. Bloß der Bauer und der Adel unterscheiden noch praktisch, erbrechtlich, zwischen Familieneigenthum und dem freien Eigenthum des Einzelnen.

An dem Herrenschloß und bem Bauernhaus haftet den

aleiche Aberglaube, nur verschiedenartig gewandet. Der Aberglaube bes Saufes aber ift ber Urahn zahllofer Sitten bes Saufes. 3m Reller bes Bauernhaufes wie ber freiherrlichen Burg fitet berfelbe ftumme alte Mann und liest in bem ge- , fdriebenen Buche, indes ihm ein Anabe die Lampe balt. Die weiße Frau, welche im Fürstenvalast todtverkundend umgebt. zeigt fich in vielen Gegenden auch im Bauernhause, und es fragt fich, ob die lettere nicht bas Driginalgespenft ift. Das Tobtensehen in der Christnacht, wobei unter anderem der Sarg bes im tommenden Jahre sterbenben Sausgenoffen auf bem Giebel bes Saufes ichwebt, hangt eng zusammen mit ber Sage von ber bauerlichen Ahnfrau. Im Bauernhofe lebt und webt . es in allen Eden von guten und bofen Beiftern, gang wie im älteften Schlosse. Gelbft in den Wanden und Tischen verspurt man ein geheimes gespenstiges Regen, Wichtelmannden und Rlopferle schaffen bei Tag und Racht "und im Bertafer popperet ber Burm," wie Bebel fagt, die Todtenubr.

Nur in den modernen städtischen Wohnungskasernen spudt es gar nicht mehr. In einzelnen Strichen der Aheinlande soll es auch im Bauernhause nicht mehr spuden seit die Franzosen das Land besessen haben, d. h. feit mit dem deutschen Hausaberglauben zugleich die deutsche Sitte des Hauses ausgetrieben worden ist.

In dem Hausgarten pflanzt der Bauersmann ein junges Bäumchen in dem Jahre oder, womöglich, an dem Tage, wenn ihm ein Rind geboren wird. So wächst ihm das "Haus" im Garten gleichsam noch einmal im Bilde der Bäume auf, Stirbt ein solcher Baum ab. dann fürchtet man bije Borderedunge

für das Leben des Kindes, an dessen Geburtstage er gepflanzt wurde. So ist mir auch am Tage meiner Geburt ein Kirschbäumchen im väterlichen Garten gepflanzt worden, von dem ich später sleißig Kirschen gegessen habe, und ich konnte es nie ohne sonderliche Bewegung ansehen, gleich als meinem Doppelgänger und sympathetisch mit mir zusammenhängend, und dankte wohl auch Gott, daß er das Bäumchen dis zum Kirschentragen hatte gedeihen lassen.

Wenn fich irgendwo die tieffinnige beutsche Auffaffung best Hauses als eines personlichen, aus dem Leben ber Familie ber porgewachsenen Besens ausspricht, bann ift es in unsern gabl reichern Bollsfagen von ben hausgeiftern. Die hausgeifter find nicht nur bie Schuter und Freunde bes Saufes, fie rachen und ftrafen auch die Bernadlaffigung ber Bauelichkeit; fie qualen und neden ben lüberlichen hauswirth; Frau Holba gundet den faulen Spinnerinnen ben Roden an und wirft ihren Fluch in bas haus, in welchem zu Fastnacht nicht alle Roden abgesponnen find. Wir haben es also bier mit einem Bolfsaberglauben zu thun, bem große fittliche und nationale Ibeen zu Grunde liegen, Die Ideen bes organischen Bufammenhanges zwischen Wohnung und Familie, ber Bersonlichkeit bes Sauses und ber Beiligkeit bes bauslichen Lebens. Soll man einen folden Boltsglauben geradezu einen Aberglauben nennen? Soll man ibn ausrotten, wenn man weiß, daß mit ibm bie iconften Sitten bes bauerlichen Saufes fallen werben.

Höchst merkwürdig ist es, daß der Hausgeist in unserm Bolksglauben nicht bloß an der Bohnung hastet, sondern auch mitunter wie der Schutzgeist oder der strasende Geit des Hauss

im iveellen Sinne erscheint. Der schlechte Hauswirth tann ben strasenden Hausgeist nicht los werden, auch wenn er mit der ganzen Familie aus der heimgesuchten Wohnung flieht. Das ist recht lustig dargestellt in der Sage von dem Mann, der, um dem qualenden Hausgeist zu entgehen, all sein Besitzthum auf einen Wagen paatte, das Haus verließ und hinter sich in Brand stedte. Als er nun davon suhr und das Haus brennen sah und innerlich sich sveute, daß er nun des Koboldes quitt geworden, da rief es plöglich vom Wagen herunter: "Du! es war Zeit, daß wir uns aus dem Staube machten!" Es war der Hausgeist, der mit aufgestiegen war; denn seiner Wohnung konnte der Mann wohl entrinnen, nicht aber seinem Hause.

Bauernkinder, die im Dunkeln auf den Speicher stiegen, sahen ein Fenster sich öffnen und schauten durch dasselbe in einen hell erleuchteten Raum gleich der großen Familienstube, nur daß alles alterthümlicher darinnen aussah, und altstäntische Sestalten wie aus der Urgroßmutter Zeit dewegten sich schweigend auf und ab und zeigten in Geberden, Stellungen und Handlungen die bevorstehenden Schicksale der Familie an. Ist diese weitverbreitete Mähr aus dem Bauernhause im Kern nicht ganz dieselbe, welche im vorigen Jahrhundert aus dem Königsschlosse zu Stockholm berichtet wurde und damals Rumor durch das ganze aufgeklärte Europa machte? Die Vorsahren kommen wieder als stumme Propheten der Rachgeborenen, sie können sich von dem Hause nicht trennen, und das Fürstensschloß steht hier eben so nahe zusammen mit dem Bauernhaus, wie beide auf dem gleichen socialen Erundbau ruhen.

Gerade im und am Sause zeigt sich die Anhlaglichteit bes

beutschen Bauern am Grerbten zumeift. Darin liegt ein Bint für ben focial politischen Braftifer, ber bas Bauernthum in feiner Art festigen will. Er muß vorab verbuten. baf bie bauerliche Sitte bes Saufes angetaftet wirb. Wenn ererbter Sausrath bei bem Burgertbung alteren Stules nur als etwas besonders Ehrwürdiges galt, bann legt ber Bauer ererbtem Gerath baufig fogar bie Gigenschaft bes Geweihten. Damonis ichen, Bunderwirfenben bei. Mit bem ererbten Schluffel bes paterlichen Saufes fucht man in ber Erbbibel bie Zufunft au erfunden; mit Gulfe eines Erbjaunes ober eines Erbfiebes fann man gleiche Kenntnig erlangen, nimmermehr aber mit bem Schlüffel eines Saufes, worin man jur Diethe wohnt, ober mit einem Sieb, welches man auf bem letten Jahrmartt getouft bat. Im ererbten Gerath nitt sympathetische Heilkraft. Rinbern, die an Abzehrung ober Krampfen leiden, gibt ber olbenburgiche Bauer Erbitber ein, b. b. Silber, welches von einem in ber Familie bes Kranten vererbten. Gerath abgeschabt ift,

Die wahrhaft rührende, unvertilgbare Liebe, mit welcher ber Mann aus dem Bolke an dem Haufe seiner Bater hängt, spricht sich in den zahlreichen Spielarten des ächt: deutschen Bolksaberglaubend aus, nach welchem auch der selig Gestorbene dei mancherlei Anlaß immer wieder in das Haus zurücklehrt, gleichwie es die als Wöchnerin verstorbene Mutter im Grade nicht aushält, sondern allnächtlich sechs Wochen laug zurück ins Haus schleicht, um, von keines Sterblichen Auge bemerkt, ihr überlebendes Kind zu säugen. Der Bauersmann gibt daher solchen Tobten Schube mit ins Grad, auf daß sie sich die nacken Filse nicht wund laufen. Wolke wan solche Sagen

ves "Haufes" in die städtische Wohnungskaserne verlegen, es sube wie der frivolste, widerlichke Spott aus.

Wie der Todie nach dem Hause zurückehrt, so holt er aber auch in andern Fällen das ganze Haus zu sich ins Grad. Der Bolksglaube sagt, vaß der Todie, wosern ihm ein Zipsel des Leichenhemds an den Mund kömme; dergestalt; daß ens mit den Lippen erfassen könne, die übrigen Glieder der Familie "nach sich ziehe." Darum stedt man der Leiche ein Brettchen unter das Kinn. Diese Sehnsucht des Todien nach der Familie, die allen ihren Gliedern das Leben kosten, malt sich hier in einzelnen Zügen, welche an den Lampyrismus erinnern. Aber wie sehr vermenschlicht wurde dieser Sagensern, indem der germanische Bolksglaube dem grauenhasten Gelüsten des Todes nach dem Leben das eble Motiv der undezwinglichen Familiens liebe untergelegt hat!

\* An der natürlichen Boesie des Hausaberglaubens haftet die bäuerliche Sitte des Hauses. Sie sucht darum auch hier noch vorzugsweise gern eine religiöse Weihe. Denn der Glaube und der Aberglaube sind Geschwisterkinder. Der Ahnherr beider ist der Schauer der Creatur vor Tod und Vernichtung. Die ältesten und originellsten Boltssitten des Hauses treten darum noch immer hervor, wenn eine Leiche im Hause ist. Es geht auch in den Skabten so. Wer nirgends mehr betet, dem kommt doch wohl an einem Grabe das Beten an. Abergläubische Sitten des Hauses, über die der aufgeklärte Mann sonst spottet, beobachtet er selber doch noch unwillturlich dei Todessällen. Die zerrissene vornehme Familien, die nirgends mehr zusammenkommt, sindet sich zuleht in der Familiengruft als im geneinsamen Hause wieder.

Die beutsche Sitte bes Saufes ift ein Reld, auf welchen bie naturgeschichtliche Erforschung bes Bollslebens gar viele jest noch kaum geabnte Schäte zu beben bat. Denn man forschte bisber fast nur nach Giner Richtung bin, indem man porzugsweise ben Aberglauben und bie Brauche bes Saufes untersuchte, welche sich voetisch ober burch ihren altheibnisch mpthologischen Kern auszeichnen. Welche Ernte zu erwarten ftebt für unser ganges Biffen von Saus und Jamilie, wenn auch einmal auf andern Buntten ber Spaten eingeschlagen wird, bas bat uns unlängst ein oldenburgischer Argt, Dr. Golde ich mibt, in einem mertwürdigen Buchlein gezeigt, welches ben Titel führt, "Bolfsmedicin im nordweftlichen Deutschland." Es ist barin die Sauptsumme bes medicinischen Aberglaubens und ber überlieferten medicinischen Braris bes olbenburgischen Land volles niedergelegt und geordnet. Die munberlichen Sausmittel ber Bauern, von benen fich ber Arat baufig mit Entfeten ab wendet, find für ben Culturbiftoriter ein mabrer Sausichat. Nicht nur die uralten Anschauungen unseres Boltes von bem menschlichen Leib, bem Gebeimniß seines Werbens und Bergebens, seiner Bollfraft und seiner Leiben find in ber Bollsbeiltunde geborgen, sondern es wird uns bier auch ein tiefer Blid in das häusliche Leben des Bolkes, in seine gebeimften Saussitten eröffnet. Solde Darstellungen ber Bolksmedian follten von funbigen Landarzten in allen Gauen Deutschlands aufgezeichnet werben; bas Innere bes beutschen Sauses murbe fich uns baburch in einer gang neuen Beleuchtung offen legen, und für die psychologische Charatteristik des Bolles würde ein neuer Kreis der eigenthümlichsten Borarbeiten gewonnen sein.

Bollte man in ben Städten nach Resten ber alten Bollsmedicin suchen, so wurde man wohl wenig gescheibtes mehr finden. Man fiebt aus alle ben porbergebenden Ausführungen. bak bie bauerliche und städtische Sitte bes hauses nicht blok amantitatio, sondern auch qualitativ verschieden ist, daß sie auf aans anbern Boraussetzungen rubt. Dies war früher nicht in bem Grabe ber Rall. Das häusliche Leben mar burch alle Stande gleichartiger: Die neuere Reit bat bier erft ftanbifde Unterschiede geschaffen. Kast alles. as fich jest noch an Aberglauben und Sitten bes Saufes bei ben Bauern findet, baju auch ben gangen religiöfen Cultus bes Baufes, befaßen wir früher auch in ber Stadt, Stadt und Land find hier nicht näher zusammengekommen, wie man im allgemeinen wohl wähnt, sie find vielmehr erstaunlich auseinandergegangen.

Die wichtigste Ursache, weßhalb städtische und bäuerliche Sitte des Hauses nicht mehr zusammengehen kann, ruht darin, daß beim Bauern der Besitz eines eigenen Wohnhauses etwas Besentliches und Nothwendiges, beim Bürger etwas Zufälliges ist. Dort sitzt die Familie also sest im Hause, beide gehören organisch zusammen; hier zieht sie um, wohnt zur Miethe; das Haus ist etwas andelbares und Gleichgültiges.

Das schlagendste Zeugniß für den untrennbaren Zusammens hang der Bauernfamilie mit dem Bauernhause sind die Hausmarken. Auch sie beginnen freisich in neuester Zeit zu verschwinden; um so mehr ist es also in einem Kapitel vom Wiederausbau des Hauses" am Orte, ein Wort von diesen handmarten zu reben, die man nicht sollte verschwinden taffen, ja beren Beiterverbreitung man anregen sollte.

In vielen Gegenden Rordbeutschlands (wie in Glanding vien) hat jedes Bauernhaus feine eigene Marte, einfache runenartige Zeichen, über beren Urfprung fich die Gelehrten bis jest noch vergeblich ben Ropf gerbrechen, und bie am Gebel, an ber Hausthure, bem hofthor, ber Betterfahne x. angebracht find. Das Sauszeichen ift bem Bauern aber fo merth, wie bem Freiheren fein Bappen. Es besteht jeboch ber große Unterichied, daß die Ramilie des Bauern, wenn fie einen andern hof bezoge, was freilich felten geschieht, auch ihr Sauszeichen wechseln wurde, mabrent bas Bappen bes Cbelmanns an ber Ramilie battet und von ba erft auf fein Schof übertragen wird; er vereinigt höchstens bas Wappen neu erworbener Befitungen mit feinem urfprünglichen. Allein Diefes Bappen ift auch bann fein Reichen ber Besitzung, sonbern bes Geschlechtes gewesen. Jene Bauern bagegen leiten ihr perfonliches Babrzeichen gerabezu vom Haufe ab. Das Zeichen bes haufes wird auch an bas Gerath gemalt, eingeschnitten, bem Bieh eingebrannt, es wird mit bem Bfluge in ben Ader eingezeichnet; es wird bas Beichen alles Besites, benn bas Haus ift ja Derfonlichste und eigenste Besitz ber Familie. Much an dem Rechenstuhl und am Grabstein fehlt bas Sauszeichen nicht. Noch mehr. Das hauszeichen, welches, ich wiederhole es, keinesmegs ein Geschlechtswappen ift, wird fogar jum Sandzeichen bes Sausbesiters. Auf ber Salbinfel Mondaut wurden noch bei Menschengebenken öffentliche Urtunben, statt mit bem Ramen, mit bem Hauszeichen unterschrieben.

Un bem Saufe also ertennt man ben Mann; seine Berson und bas haus fallen in eins zusammen. Ein Lump, ber nicht schreiben fann, mag brei Kreuze unters Brotofoll feten; ber Bauer altester Art bagegen malt fein Sauszeichen und last also fein einenstes, verfonlichftes Besitthum, fein Saus haften für seine Berson. Gine glanzenbere Urfunde bes uranfanglichen Busammenhangs von Familie und haus gibt es nicht, als biefehausmarten. Früher fanden fich auch in beutschen Städten Sauszeichen und hatten unftreitig gleichen Sinn und gleiche Anwendung wie die Marke bes Bauernhofes. Jest tann es gar feine Sauszeichen mehr in ben Städten geben, wo man zur Miethe wohnt und nach Belieben sein Saus wechselt. Auf ben Dörfern bagegen follte man die hausmarten in ihrer berfommlichen Bebeutung ehren und, als bas Wappen ber Bauern, felbst bei den Kanzeleien und Gerichten wieder anerkennen, benn imem man folche Symbole aufrecht erhalt, ftust man auch bie Tendenz, aus welcher fie bervorgegangen find, d. h. im vor liegenden Fall bie Ibee bes untrennbaren Busammenhanges von Mann und Haus.

Ich habe in diesem Buch sast auf jeder Seite von den Bauern reden mussen, gleich als seinen die ursprünglichsten und nationalsten Formen unseres Familienlebens nur in dem Bauern-hause zu finden. Dem ist auch in der That so, und es erwachsen hieraus weittragende Folgerungen für den Wiederausbau des Hauses. Das deutsche Bolt ist von Hause aus ein Landvolt gewesen, während uns Griechen und Römer als ein Stadtvolt entgegentreten. Das deutsche Volk siedelte sich zuerst nur in hößen und Weilern an, unter fremWandskoop

Ginfluß bilbeten sich nachgebends bie Städte: ber Stand bes freien Grundbesiters war der Urstand bes deutschen Bolles. Im aefellschaftlichen und politischen Leben murbe ber beutsche Stäbteburger im Mittelalter eigenartig, machtig, er fcuf neue große Entwidelungstreife unferer nationalen Erifteng. Darum mußte ich in meiner "burgerlichen Gesellschaft" fagen, bag ber beutsche Burger teineswegs blog ein beweglich geworbener Bauer fev. Er ift eine felbständige sociale Erscheinung. Bang anders fteht es aber mit ben Formen unferes bauslichen Lebens. Die Sitte bes hauses ist viel älteren Ursprunges als ber Gesellschafts organismus; sie wurzelt bei uns burchaus in jener Reit, wo bie Deutschen noch ein Landvolt waren. Unser eigenstes Familienleben ftammt aus bem Bauernhaufe. Das romifche Boltsthum ging aus von "ber Stadt" als folder, von Rom. Erft aus bem römischen Stadtburger ging ber römische Gesellschafts burger, ber römische Staatsburger bervor. Die Bluthe römischnationaler Sitte bekundete ber Einzelne als "Urbanität." Wir baben biefes Wort gebankenlos aufgenommen, mahrend wir boch die Bluthe beutscher Sitte viel eber "Rufticität" nennen müßten.

So lange der deutsche Bürger rein deutsche Sitten des Hausenstein. Im Mittelsalter ist es so noch gewesen. Mit der Beweglichkeit des städtischen Hausenslich geworden, theils haben wir sie als altstänksischen Plunder von uns geworsen, aus London und Karis die kosmopolitische Sitte des gebildeten Europa uns verschrieben und das deutsche Haus verleugnet. So ist unser dürgerliches Kamiliens

leben, ich wiederhole es, ein qualitativ anderes geworden, als das ursprünglich deutsche, bauerliche.

Es ware Berrücktheit zu glauben, daß jene alten naiv poetisischen Sitten des Bauernhauses in der Stadt jemals wieder bergestellt werden könnten. So gewiß es in der entgeisteten Wohnungstaferne niemals wieder ordentlich geisten und spuden wird, so gewiß werden auch die alten, naiven, wesentlich im Haussaberglauben gewurzelten Brauche nicht wieder aussommen.

Sollen wir aber darum das deutsche Haus in den Städten gänzlich verläugnen und verloren geben? Gewiß nicht. Eine neue Sitte des dürgerlichen Hauses mussen wir gründen, die der Bauernsitte gegenübersteht wie die dewußte, klare Lebensprazis des Mannes dem dichtenden, Träume spinnenden Dahinsleden des Jünglings. Sie muß dervorwachsen aus der bestimmten Uederzeugung, daß nur in dem engen, durch die äußeren Worisch nationalen Formen der häuslichen Sitte gesesteten Familienleden eine sittlich kräftige, staatsbürgerlich tüchtige Generation wieder auswachsen kann. Im Taumel haben wir diese Sitten verloren: mit hell wachen Augen müssen wir siese sitten verloren: mit hell wachen Augen müssen wir sie wieder such und naders anschauen werden als vordem, drum werden sie auch zu anderen Sitten sich umwandeln, aber es werden gute deutsche Sitten sepn.

Es vermeint Mancher, bessen politisches Glaubensbekenntniß in äußerst lohalen und unterthänigen Phrasen abgesaßt ist, er seh ein gar conservativer Mann. Er ist aber ein Demagog, ein Revolutionär, weil in seinem Hause ber Conservatismus fehlt, weil da aus eitel Bornehmthuerei jegliche überlieserte Sitte bes Standes und der Familie weggeworsen ist, weil tein Swadregiment geführt wird, weil die Kinder als fociale Windbeutel aus dem Schoose der Familie hervorgehen. Unzählige "feine" Leute werden Demokraten, weil sie gar zu acistokratisch senn wollen, und morten selbst nicht einmal, was sie geworden sind.

Mit dem bestimmten Gedanken mussen wir eine strengere Zucht des Hauses wieder aufnehmen, daß und dieselbe social sest machen solle, wo wir jest noch umbergeblasen werden wie die Windsahnen. Ans dieser Zucht könnte eine neue bewußte bürgerliche Sitte des Hauses aufwachsen. Wenn sie aber außer allem Zusammenhang tritt mit der alten deutschen naiven Sitte, d. h. mit der Bauernsitte, dann wird sie doch alsbald vertrocknen; denn ein Bolt ist auch nur einmal jung, und nur aus den Sitten der Jugendzeit unserer Nation strömt dem bewußt schässenden Alter ein versüngtes, gemüthrisches Leben zu.

Der politische Mann sollte es sich zum Exempel zur be sonderen Gewissenspsilicht machen, jest, wo die städtische Femilie kaum je mehr in vasselbe Haus, in dieselbe Stadt zussammengebannt bleibt, den Familienverkehr aus Princip um so lebendiger aufrecht zu erhalten. Aus Ueberzeugung müssen wir uns wieder Courage fassen, gleich dem Bauern wieder den Better und die Base zu ehren; um als conservative Männer den Staat zu stützen, müssen wir familientraktamente balten für die ganze Sippschaft, so weit sie nur berausgerechnet werden kann, Familientraktamente wie auf einer Pfälzer Kirchweib. Regelmäßige Familienzusammenkunste sollten zur allgemeinen Sitte werden; die Sisendahn, die so manches alte Herkommen zerstört, würde dieses gute neue Herkommen schaffen belfen. Jeder Einzelne kann erfolgreiche Schritte zu biesem

Zwede thun, wenn er nur ben Muth bat, ein beutscher, für bas Haus begeisterter Mann zu fenn.

Ich gebachte oben ber Familienchronik. So lange es im Bauernhause noch orbentlich spudt, braucht ber Bauer keine ausgeführte Familienchronik. Er wohnt im eigenen Hause, und die Wände des Hauses erzählen ihm die Chronik seiner Väter. Er würde auch eine reglementsmäßige Familienchronik ohnedieß nicht gut schreiben können, da ihm die Tinte meist eingetrocknet ist und kann sich mit den altherkömmlichen, der Bibel vorgebefteten kurzen Notizen wohl begnügen. Der Städter dagegen braucht eine solche Chronik, wenn er nicht mit der Zeit ganzssamilienlos werden will, denn seine gemietheten Zimmerwände sind stumm, die städtischen Großmütter haben ein schwaches Gedächtniß in Familiensachen bekommen, und so bleibt nur übrig, daß das beschriebene Papier die Ueberlieserungen des nomadischen Hauses einstweilen seschalte.

Entsprechend ben naturgeschichtlichen vier großen Gruppen ber bürgerlichen Gefellschaft wird auch ber Wiederausbau bes Hauses unter viersachem Gesichtspunkt vom Socialpolitiker beshandelt werden muffen.

Der Bauer hat einen Cultus des Hauses, bedingt durch das naive Fortleben in der überlieferten Familiensitte. Die Stammburg unsers nationalen häuslichen Herfommens ist das Bauernhaus. Das wirthschaftliche und sociale Leben des Bauern ordnet sich seiner Sitte des Hauses unter. In ihr ist dem gesammten Bolte der Zusammenhang mit dem Urquell unserer ältesten nationalen Lebensanschauung gesichert. Der Socialpolitiker muß daber den Bauer nur in seiner Sitte und seinem

Cultus des hauses gewähren lassen und bewahren, er barf böchstens gelinde Sebammendienste zum hervorziehen halb entwidelter oder halb erstickter Bauernsitte thun.

Bei der Aristokratie hat sich die alt nationale Bauernsitte zu Standes- und hausgesetzen krystallisiert. Der Stand ruht auf diesen hausgesetzen. Werden sie nicht besetigt und neu geordnet, dann ist der ganze Stand der Adelsaristokratie ein Schattengebilde der Doctrin. hier erhält also der Staatsmann bereits die positive Aufgabe auf dem Wege der Gesetzebung dem in dem Wesen seines Familienthumes erst eigenartig werdenden Stande unter die Arme zu greifen.

Das Bürgerthum hat die naive Bauernsitte und den Cultus des Hauses größtentheils abgestreift, es hat auch sein Familienleben nicht durch Hausgesetz gesestet. Darum muß es aber entschiedener noch als die beiden vorhergehenden. Stände aus politischem Bewußtseyn zur strengen Zucht des Hauses zurücktehren. Es muß sich dadurch einen neuen Boden bürgerlicher Haussitte schaffen. Es wird der vierte Stand, beis dem ein berechtigtes Familienleben überhaupt kaum eristirt, durch eine Concentration des dürgerlichen Lebens großentheils aufgehoben werden, denn eben aus der Verleugnung des dürgerlichen Hauses gebt eine ungeheure Schaar von Proletariern hervor.

hier ist also ber Punkt, wo wir mit aller Macht bie hebel ber Resorm einsehen muffen, Jeber für sich in seinem hause, und auch ber Staat barf nicht bloß zusehen und gewähren laffen.

Ich komme hier auf eine bis zum Ueberdruß besprochene Zeitfrage, auf die Frage der Auswanderung. Man wird glauben.

fie muffe vorwiegend bei einer Betrachtung unserer gesellschaft lichen, unserer wirthschaftlichen ober politischen Zustande besprochen werden; ich aber glaube, sie gehört vor allen Dingen in ein Buch von der Familie.

Die Leute, welche auswandern, weil sie im fernen Weltsteil einen günstigeren Spielraum für die Entfaltung ihrer Kräfte bestimmt voraussehen, sind vernünstige Auswanderer. Sie sind nicht vom Auswanderungssieber befallen, und von ihnen rede ich hier nicht. Die ungeheure Masse der Auswansberer geht nicht von diesem Geschäpunkte aus. Sie sind vielsmehr zerfallen mit dem europäischen Leben, müde dieser Zusstände, in denen sie nicht recht leben und nicht recht sterben können, und steuern einem fernher dämmernden Glüd entgegen, von dem sie so wenig eine bestimmte Vorstellung haben, wie von ihrem heimathlichen Unglüd.

Nun sagt man, diese Leute slieben vor unsern erdärmlichen politischen und socialen Zuständen. Wer aber macht denn in letter Indanz diese "politischen und socialen Zustände" als das Bolt selber? Ein innerlich gesundes Bolt ist noch nie mals auf die Dauer schlecht regiert worden, und wenn unsere Gesellschaftsversassung schlecht ist, so heißt das nichts anderes, als daß das Bolt selber trankt. Die europamüben Auswanderer flieben also vor sich selber. Es ist doch gar zu tomisch zu glauben, die große Mehrzahl dieser Leute, die den untersten und bildunglosesten Boltstreisen angehören, gingen aus Unzufriedenheit mit unsern Staatsversassungen und Verwaltungen übers Weer. Es würde ihnen wahrhaftig jede Verskassung recht sehn, denn sie versiehen die eine ho wend wie die

andere, wenn fie nur mit fich felbst in Frieden maren. Die überlieferten Sitten haben fie aufgegeben, ber Feffeln bes Familienlebens find fie quitt geworden, damit aber auch ber füßen Bande ber Familie, fie haben teinen "bauslichen Berb" mehr: warum follten fie noch langer ju Saufe bleiben? Sie find eigen: berrifch geworben; ber jungere Bruder mag bem alteren nicht mehr als oberster Anecht und Genosse bienen; er gebt also übers Meer, fim zu lernen, daß Der meist ben schlechteften Berrn bat, ber fein eigener herr ift. Wenn man es gang in ber Ordnung findet, daß bas Bolt feinen alten Rod ablegt und mit bem alten Rod feinen alten Gott, warum wundert man fich benn, daß es auswandert? So lange die Familiensitten fest maren, bielten sie auch ben Mann im Sause fest. Run ift es aber boch gang natürlich, baß bie Leute auswandern, ba ihnen mit ben Sitten auch "bas haus" verloren gegangen ift. Sie find ja bier nicht mehr "zu Saufe," warum follen fie benn bier bleiben? In ben niederdeutschen Ruftenftrichen und ben pberbeutichen hochgebirgsgegenden, wo ber Bauer noch fein alt: paterliches haus innen und außen besitt, weiß man ja nichts' pom Auswanderungsfieber; in Mittel : und Sudwestdeutschland bagegen graffirt es am stärksten. Dort hat bas Bolk nach und nach alles Gigene, Ererbte, Angestammte aufgegeben, bag ibm aulett nur noch übrig blieb, die todte Scholle Landes aufzugeben, barauf es geboren marb. Daß ihm bieß nicht mehr ichmer wird, ist erklärlich, und biese leichte Trennung nennt man Auswanderungsfieber. Bei ben nieberfachfischen Bauern, bie noch im alten Sachsenhause wohnen, wo ber Bruder die Ebren des Hauses in des Bruders Dienst zu mehren sucht, wa

bie Sausfrau in der großen Wohnhalle hinter dem Gerbe thront. und die Seuerleute unter bem patriardalischen Schute bes Sofbauernhauses ihre Sutten aufschlagen, berrscht noch tein Ausmanberungsfieber. Die Leute haben noch ein Saus: also fällt es ihnen auch nicht ein, auszuwandern. Wo das Auswanberungsfieber herrscht, ba vermindern fich die Eben in noch viel stärkerer Broportion als die Bevölkerungszahl abnimmt. Die Leute, welche ein Saus suchen, Die beirathafähigen Leute. wandern aus: sie fliehen vor dem alten Land, in welchem sie ben Geist ber Sauslichkeit nicht mehr finden konnen. Die Armen merken nicht, daß fie damit eigentlich nur vor fich felber flieben! Die Verleugnung ber nationalen Sitte und bes beutichen Saufes ift es, die wie ein Fieber burch die Nerven unferes armen Bolles gittert und glüht; unftat und flüchtig wird bas Bolt, um biefer tief innen brennenben Unrube ju entrinnen. Der einfältige Bauer mertt nicht, baß er und Undere mit feiner Bater Sitten fich und ihm auch feiner Bater Frieden geftobler. Es ift obe geworden in feinem Saus. Nur ein bofer Sausgeist spudt noch barin, ber Rachegeist ber Berleugnung bes Saules. Und ber Bauer padt feine gange Sabe auf ben Wagen und flieht jum Auswandererschiff und ftedt bas paterliche Saus in Brand, damit dieser bose hausgeist mit verbrenne, aber boch oben von dem aufgethurmten Sausrath berab tichert ibm ber Robold ju: "Es mar Zeit, baß wir uns aus bem Staube machten!" Und ob ber entsittete beutsche Mann gleich über bas gange breite Weltmeer fahrt, wird er biefen bofen Sausgeist boch nicht darin erfäufen können. Und wurfe er all fein Sab und Gut, worin der Hausgeist scheinbar sich perschanzt, über Bord, er würde ihn boch nicht mit ins Wasser wersen, sonbern zulest würde ber rächenbe Hausgeist aus bes Auswanderers eigener tiefster Brust heraussprechen und ihn peinigen.

Bein ein Bolk vor sich selber slieht, tann hat es das Kuswanderungssieder. Es slieht dann freilich auch vor seinen socialen Zuständen; denn seine socialen Zustände hat es sich selber gemacht. Es slieht vor seinen politischen Zuständen: denn ein Bolk wird im Großen und Ganzen immer gerade so gut und so schlecht regiert, als es regiert zu werden verdient. Die Rezierenden sind ja doch auch ein Theil des Bolkes und ihre Rezierungsweise ist eine von den Früchten der gesammten Bolksentwickelung. Wenn aber ein Volk seine häusliches Leben wieder in strenge Sitten sügt, dann zwingt es seine Machthaber zur politischen Tugend und indem wir unser Haus reformiren, reformiren wir den Staat.

Ich habe so viel von dem aus vergangenen Zeiten uns vererbten deutschen Bauernhause gesprochen; es stehet aber auch ein Bürgerhaus der Zukunft vor meinen Augen, welches and bers aussieht wie eine Kaserne.

Ihr schauet da — im zwanzigsten Jahrhundert — ein etwas unregelmäßig gebautes, mäßig großes Haus, gelegen in einer neuen und dennoch trummen, wie ein anmuthiger Fußpfad geschlängelten Straße. Die Giebelfront ist der Straße zugekehrt. Denn dis zum zwanzigsten Jahrhundert hat der Bürger so viel historische Bildung gewonnen, daß er weiß, es sei dies ein Wahrzeichen des deutschen Haufes. So wie er ist aber

für lächerlich halt, in seinem Hause französisch zu sprechen, so nicht minder, sein Haus nach französischer oder italienischer Art zu bauen. Der schönste Schmuck dieses zukünstigen Hauses ist ein Erker, und weil es mit der breiten Seite nach innen gekehrt ist, hat man einen traulichen Hof gewonnen, sinnig ausgeschmückt, in welchem sich die Kinder lustig tummeln, und an der dem Hose zugewandten Front läust oben eine offene Gallerie, von welcher die Eltern dem Treiben des jungen Bolkes zuschauen können. Die Grundsormen und Ornamente des Hauses sind eigenthümlich neu und doch wie der ganze Plan an altes anlehnend. Es ist nämlich dis dahin der gesuchte acht "moderne" Styl wirklich gesunden worden.

Im Hause wohnt nur eine Familie; faße noch eine andere zur Miethe barin, so wurde sie wenigstens eine Hausstur, Treppe und Hausthur für sich gesondert begehren und dafür lieber einige Brunkräume vermissen oder etwas höheren Zins zahlen.

Oben hinter ben Giebelfenstern haust ber Großvater und bie Großmutter. Sie haben sich zur Ruhe gesetzt und ziehen selbst dann mit ihren Kindern, wenn diese zur Miethe wohnen.

Das "ganze Haus" halt zusammen, Bettern und Basen sprechen öfters ein und finden ein nettes Gaststübchen. Zur Entgegnung "onkeln" die Kinder des Hauses in den Ferien bei den auswärts wohnenden Berwandten und zehren ein halbes Jahr an den anmuthigen Erinnerungen dieser Wandersahrten. Die Familiensesse stehen wieder roth im Kalender und werden nach altem Style, nur mäßiger, und also auch fast fröhlicher als vor Jahrhunderten geseiert. Der Großvoter modt es sich

in seinem Giebelstübchen zum besonderen Geschäft, die alten beutschen Sitten neu ans Licht zu ziehen, den Forderungen des zwanzigsten Jahrhunderts, wenn's Noth thut, anzubequemen und, als Hosmarschall des Hauses, über ihre Aufrechthaltung zu wachen.

Es gilt wieder für städtisch, sogar mit den Rachbarn gute Freundschaft zu halten. Die Gemeindeordnung sorgt aber auch bafür, daß sich nicht allerlei fremdes Gesindel neben den soliden Bürger siedelt. Ruhelose Lumpen wandern sleißig nach Amerika und man verschmerzt das Geld gerne, was mit ihnen fortgebt, weil sie auch ihr anstedendes hektisches Fieber der Familien- und Gesellschaftslosigkeit mit hinübernehmen.

Das Gesinde, die Gesellen und Gehülsen, zählen wieder mit zum ganzen Hause. Sie werden in strengerer Zucht gehalten, dafür aber auch, so weit es nur angeht, in den Kreis der Familie gezogen. Der Bürger des zwanzigsten Jahrhunderts hat gesunden, daß die sogenannte "Erntedige" der Bauern, das Fest, welches der Gutsherr seinen Arbeitern nach vollbrachter Ernte gibt, ein wahres Berbrüderungssest für das Haus und das Gesinde sehn können. Er hat deßhalb gleichfalls ein eigenes Gesindesest in seinem Hause eingeführt, und zwar zu Weihnachten oder Reujahr, wo die Arbeit und Ernte des ganzen Jahres hinter uns liegt, während sonst gerade in dieser der Familiensesstlichteit am meisten geweiheten Zeit das Gesinde sich in seiner ganzen Einsamkeit fühlte, ausgestoßen aus dem Familienseben.

Der Bürger des zwanzigsten Jahrhunderts hat die verlorene hauspriesterliche Würde wieder erobert: er hat den Much, wieder mit bem ganzen Hause zu beten, und mit bem ganzen Hause, wie in einem Aufzug, zur Rirche zu geben.

Ein verbessertes, aus Elementen des Bereins: wie des Corporationswesens aufgebautes neues Innungsleben im Gewerd wird die dahin mächtig diese Gesammthäuslichkeit fördern. Die Studenten haben dann die Poesie der genossenschaftlichen Bierkneipe noch nicht verloren, aber sie werden zugleich eine neue und höhere Form der Hauslichkeit wiedergesunden haben in einer Neubelebung der- "Bursen." Bursen, Gesellenhäuser, Rettungshäuser ze. werden dem Socialismus die Spize abbrechen, indem sie die richtigen Ideen, welche in ihm enthalten sind, aufnehmen und den modernen Gedanken des in freier Vereinigung gemeinsamen Lebens verschmelzen mit der historischen Thatsache der deutschen Familie.

Auch in dem vornehmen und reichen bürgerlichen hause der deutschen Zukunft wird es keinen Salon mehr geben, wohl abet eine stolze, künkerisch geschmückte Wohnhalle, etwa auch ein Brunkzimmer für die großen Familienkeste. Die Geselligkeit wird ihren Ausgangspunkt wieder in der Familie suchen. An den langen Winterabenden wird man fleißig Hausmusik machen, alte Hausmusik namentlich von Joseph Haydn und an besonders ernsten und geweihten Tagen von Sebastian Bach, außerdem auch noch von einigen noch unbekannten Hausmusikern "der Zukunst," die aber gewiß nicht dei Richard Wagner in die Schule gegangen sind. Wenn nun die Glieber und Freunde des Hauses so im traulichen Kreise beim warmen Ofen beisammensitzen, dann werden sie sich auch manchmal erzählen von einer närrischen und doch großen vergangenen Zeit, wie ihnen

ungefähr so vorkommen wird, wie uns die Rococoperiode: vom neunzehnten Jahrhundert. Die Manner namentlich, Die bis babin wirkliche politische Manner geworben find, werben fich amufiren über unfere Berfuche und Theorien, mit benen wir auf ber einen Seite ben Staat festigen, Die Gesellschaft erneuern wollten, während wir boch gang vergaßen, vorber in ber Kamilie die Mächte ber Autorität und Bietat neu zu grunben. Unsere volitischen Doctrinäre, liberalen und conservativen Reichens, werden in diesem Bunft jenen Mannern, Die in ber großen Wohnhalle über die gute alte Zeit plaudern, wie Leute erscheinen, Die einen Bod zu melten versuchten, und unsere Nationalotonomen, Statistifer, Finang: und Industriemanner, die eine gute Bollswirthschaft machen wollen, ohne an eine aute Sauswirthschaft zu benten, balten ein Sieb unter, um bie Mild aufzufangen. Spafbafte Dinge wird man fich erzählen bon jener verklungenen urgroßväterlichen Zeit, wo von zweien Menschen, bie fich begegnen, feiner bem anten querft "Gruß Gott" gurufen wollte, weil sich ber eine so gut wie ber andere als constitutioneller Staatsbürger fühlte, wo bie Magbe in Giner Gesindestube und die Gymnasiasten in Giner Rlasse fich untereinander mit "Sie" angerebet haben, wo ber Bater "unter Mitmirfung ber Bolizei" feinem bofen Buben Siebe gab, wo in dem abenteuerlichen Jahre 1848 Lateinschüler Beschwerben und Betitionen an deutsche Rammern schickten, bas unconstitutionelle, bespotische Regiment ihrer Lehrer betreffend, wo sich's aber die Lehrer auch ihrerseits als einen großen Schimpf verbaten, wenn man fie Meifter ber Schule, turzweg Schulmeifter nannte, wo die Schule ein verkleinerter Staat fen follte, flatt

ein pergrößertes haus, und die Kindererziehung im hause wieder eine Schulmeisterei im Miniaturbild. Man wird es dann
auch ebenso kurios sinden, wenn ein Vater sagen wollte,
habe keine Zeit seine Kinder zu erziehen, wie wenn ein Pfarrer
sagte, er habe keine Zeit zum Predigen, oder ein Soldat, er
habe keine Zeit zum Fechten.

Obgleich man nun solchergestalt lächeln und sich ergößen wird über gar manche Wunderlichteiten und innere Widersprüche unseres häuslichen Lebens, wird man doch auch wieder mit Respect dieser unserer ringenden Zeit gedenken — mit Pietät. Denn eben weil man dann ja wieder wohnt in dem organischen Hause mit der Giebelfront und dem Erker, eben weil man das deutsche Familienleben wieder gefunden hat, betrachtet man die vergangenen Geschlechter mit derselben Pietät, mit der man seinen Bater anschaut und weiß, daß man nicht nur durch des Baters Arbeit reich, sondern auch durch seine Behler und Schwächen klug geworden ist. Die Kinder eines Baters, der die Weinflasche liebt, werden selten dem Trunke sich ergeben, und in der Geschichte der Pädagogik solgen auf die geschmeichelsten Generationen allemal die geprügelten.

Die Chegesete werben in jener Zeit weit strenger seyn als in der gegenwärtigen; bennoch wird man sie nicht barbarisch nennen, weil die mit bestimmter Ueberzeugung aufgenommene strengere Sitte des Hauses die Strenge jener Gesete selten zur Anwendung kommen läßt, weil die leichtsinnigen Ehen und folglich auch die leichtsinnigen Scheidungen seltener sind, weil der Einzelne weiß, daß er seine persönliche Fessellosigkeit den großen sittlichen Ideen der Menscheit, vor allem der Idee der Familie muß opiern kommen.

Bon den zahllosen "Hausbüchern," die gegenwärtig in jährlich steigender Fluth den buchhändlerischen Markt überschwemmen, wird sich in dem Bücherschrant jenes Giebelhauses wenig mehr vorsinden. Es sind diese Bücher zumeist noch nicht dazu angethan, "Erbbücher" zu werden. Dennoch wird man einst ein Borzeichen späterer glücklicher Entwicklungen darin erblicken, daß selbst die Buchhändler in unsern Tagen angefangen haben, auf das Haus (wie auch auf das "Bolt") zu speculiren, während sie noch vor zwanzig Jahren vorwiegend auf die Lust an der Berleugnung des Hauses speculirten. Als erstes weltliches Hausbuch wird aber in dem Bücherschrant jenes Giebelhauses die handschriftliche Familienchronit stehen, und man wird ihr den Ehrenplat unmittelbar neben der Hausbibel geben. — —

Der Socialpolitiker konnte es sich nicht versagen, am Schlusse eines Buches, bessen Stoff so vielsach das deutsche Gemüth dewegt, schier dem Boeten ins Handwert zu greisen, und von dem Traum einer goldenen Zukunft zu reden, die dier doch eigentlich nur als der von dem Goldschimmer der Phantasie überstrahlte Widerschein der Vergangenheit erscheint. Denn wir können uns die Zukunft überhaupt ja gar nicht anders denken, als indem wir Vergangenheit oder Gegenwart in ein anderes Colorit umstimmen. Könnten wir uns die wirklich neuen Elemente der Zukunft auch nur ahnend vorstellen, so würden wir sie damit auch schon halb besigen und sie wäre eben keine rechte Zukunft mehr, sie wäre schon eine halbe Gegenwart. Hierin liegt aber ein tiefgreisender Beweis der Berechtigung

unseres historischen Standpunktes. Nur indem wir die Bergangenheit ergreifen, besitzen wir auch die ganze Gegenwart; die Zukunft aber können wir nur schauen in der Täuschung eines verklärten Abbildes deffen, was wir bereits besitzen.

Und damit getröste ich mich gern meines verklärten Bildes vom bürgerlichen Hause mit der Giebelfront, über dessen friedlichem Dach der Himmel sich öffnet, daß man die Engel ersichauen kann, wie sie sich freuen über solch ein Haus, und musiciren dazu mit ihrer himmlischen Hausmusst, die klingt ungefähr wie daß schönste Quartett von Joseph Haydn. Wir bestigen dieses Haus schon halb; denn in der Jose ist es ja nur unser altes deutsches Haus. So lasset uns dasselbe auch in der Wirklichkeit erbauen, nicht bloß für die Zukunft sondern auch für die Gegenwart.

Und weil das Haus mit der Giebelfront ein so persönliches Haus ist, vergleichdar jenen mittelalterlichen Häusern, die in der Inschrift von sich selber in erster Berson sprechen: "Ich ward erbaut Anno Domini....," so muß es auch einen Hausspruch über der Thüre haben. Dazu aber erwähle ich die alten, einsachen und treuherzigen Verse, die schon so mancher deutsche Bauer über sein Haus gesetzt hat, und der Socialpolitiker denkt mit dem Boeten, sie werden gut stehen an den Pforten alles dessen, was wir in deutschen Landen bauen im Hause und in der Familie, in der bürgerlichen Gesellschaft und im Staat:

"Wo Gott nicht gibt zum Haus sein' Gunft, "Da ist all unser Bau'n umsunst." the second district the second second

to the second of the second of

and the man in the transfer of the second se

the main facility of the property of the prope

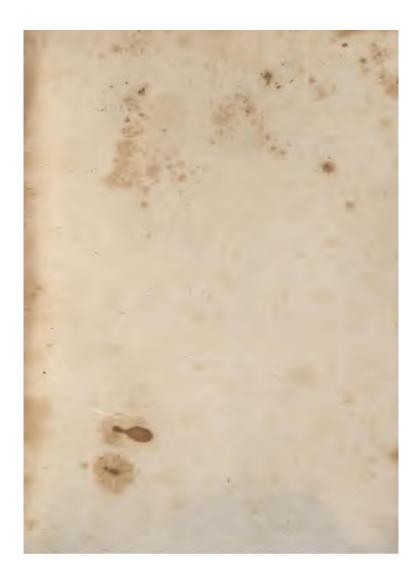

HQ 625 .R63 1861 C.1
Die Familie /
Stanford University Libraries

3 6105 039 167 122

## CECIL H. GREEN LIBRARY STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES STANFORD, CALIFORNIA 94305-6004 [650] 723-1493 grncirc@sulmail.stanford.edu All books are subject to recall.

DATE DUE

JUN 3, 0 2004

